

## Das Buch der deutschun Simzeichen

Das Buch der deutschen Sinnzeichen

### Das Buch der deutschen Sinnzeichen

von

Walther Blachetta



#### Waltraut Blachetta

meiner Gefährtin und Mitarbeiterin zugeeignet

#### Inhaltsverzeichnis

|       |                                         |                 |       |     |       |      |      |     |     |       |     |      |     |     |         |         |     |   |   |   |   |   |   |   | Geite     |
|-------|-----------------------------------------|-----------------|-------|-----|-------|------|------|-----|-----|-------|-----|------|-----|-----|---------|---------|-----|---|---|---|---|---|---|---|-----------|
| Einf  | ührung .                                |                 | •     | •   | •     | •    | •    | •   | •   | •     | •   | ٠    | •   | •   | •       | •       | •   | • | • | • | • | • | • | • | 6         |
| Die   | Sinnzeicher                             | n               |       |     |       |      |      |     |     |       |     |      |     |     |         |         |     |   |   |   |   |   |   |   |           |
|       | Duntt-Jeiche                            | n               |       |     |       |      |      |     |     |       |     |      |     |     |         |         | ٠   |   |   |   |   |   |   |   | 9         |
|       | Strich Jeich                            |                 |       |     |       |      |      |     |     |       |     |      |     |     |         |         |     |   |   |   |   |   |   |   | 9         |
|       | Areis-Jeicher                           |                 |       |     |       |      |      |     |     |       |     |      |     |     |         |         |     |   |   |   |   |   |   |   | 14        |
|       | Strich und                              |                 |       |     |       |      |      |     |     |       |     |      |     |     |         |         |     |   |   |   |   |   |   | • | 20        |
|       | Wintel und                              |                 |       |     |       |      |      |     |     |       |     |      |     |     |         |         |     |   |   |   |   |   |   |   | 24        |
|       | Uchter=Zeiche                           | _               |       |     |       |      |      |     |     |       |     |      |     |     |         |         |     |   |   |   |   |   |   | Ĭ | 35        |
|       | Kreuze                                  |                 |       |     |       |      |      |     |     |       |     |      |     |     |         |         |     |   |   |   |   |   |   | · | 40        |
|       | Wintel und                              |                 |       |     |       |      |      |     |     |       |     |      |     |     |         |         |     |   |   |   |   |   |   |   | 50        |
|       | Lebensbaum                              |                 |       |     |       |      |      |     |     |       |     |      |     |     |         |         |     |   |   |   |   |   |   | • | 56        |
|       | Nauberknotes                            |                 |       |     |       |      |      |     |     |       |     |      |     |     |         |         |     |   |   |   |   |   |   | • | 59        |
|       | Spiralen .                              |                 |       |     |       |      |      |     |     |       |     |      |     |     |         |         |     |   |   |   |   |   |   | • | 61        |
|       | Dreiftrablige                           |                 |       |     |       |      |      |     |     |       |     |      |     |     |         |         |     |   |   |   |   |   |   | • | 65        |
|       | Dierstrahlige                           |                 |       |     |       |      |      |     |     |       |     |      |     |     |         |         |     |   |   |   |   |   |   | • | 68        |
|       |                                         |                 |       |     |       |      |      |     |     |       |     |      |     |     |         |         |     |   |   |   |   |   |   | • | 70        |
|       | Sünfstrahlig<br>Sechestrahli            |                 |       |     |       |      |      |     |     |       |     |      |     |     |         |         |     |   |   |   |   |   |   |   | _         |
|       |                                         | _               |       |     |       |      |      |     |     |       |     |      |     |     |         |         |     |   |   |   |   |   |   |   | 71<br>75  |
|       | Siebenstrahl                            |                 |       |     |       |      |      |     |     |       |     |      |     |     |         |         |     |   |   |   |   |   |   |   | -         |
|       | Achtstrahlige                           | -               |       |     |       |      |      |     |     |       |     |      |     |     |         |         |     |   |   |   |   |   |   |   | 77        |
|       | Meunstrablig                            |                 |       |     |       |      |      |     |     |       |     |      |     |     |         |         |     |   |   |   |   |   |   |   | 79<br>\$0 |
|       | Zwölf= und                              | megel           | trapi | ıge | 96    | rta) | кп   | •   | ٠   | •     | •   | •    | •   | •   | •       | •       | •   | • | * | • | • | ٠ | • | • | **        |
| Die   | Runen                                   |                 |       |     |       |      |      |     |     |       |     |      |     |     |         |         |     |   |   |   |   |   |   |   |           |
|       | Einführung                              |                 |       |     |       |      |      |     |     |       |     |      |     |     |         |         |     | _ |   |   |   |   |   |   | 82        |
|       | Runen aus                               |                 |       |     |       |      |      |     |     |       |     |      |     |     |         |         |     |   |   |   |   |   |   |   | \$7       |
|       | Runen aus                               |                 |       |     |       |      |      |     |     |       |     |      |     |     |         |         |     |   |   |   |   |   |   |   | 89        |
|       | Runen aus                               |                 |       |     |       |      |      |     |     |       |     |      |     |     |         |         |     |   |   |   |   |   |   |   | 92        |
|       | Aberzählige                             |                 | •     |     |       |      |      |     |     |       |     |      |     |     |         |         |     |   |   |   |   |   |   |   | 95        |
|       | Die neuzeitl                            |                 |       |     |       |      |      |     |     |       |     |      |     |     |         |         |     |   |   |   |   |   |   |   | 96        |
|       | Tafel der 1                             |                 |       |     |       |      |      |     |     |       |     |      |     |     |         |         |     |   |   |   |   |   |   |   | 100       |
|       | enter our i                             | , cu je i i i i | 4/611 | 414 | 11111 | ,,,  | 14/6 | •   | •   | ٠     | •   | •    | •   | •   | •       | •       | ٠   | • | • | • | • | • | • | • | ţvv       |
| San   | d=, Baus=                               | und H           | ofm   | arl | en    |      |      |     |     |       |     |      |     |     |         |         |     |   |   |   |   |   |   |   |           |
|       | Einführung                              |                 |       |     |       |      |      |     |     |       |     |      | ٠   |     |         |         |     |   |   |   |   |   |   |   | 101       |
|       | Sausmarten                              |                 |       |     |       |      |      |     |     |       |     |      |     |     |         |         |     |   |   |   |   |   |   |   |           |
|       | Marten, die                             |                 |       |     |       |      |      |     |     |       |     |      |     |     |         |         |     |   |   |   |   |   |   |   |           |
|       | Marten, die                             |                 |       |     |       |      |      |     |     |       |     |      |     |     |         |         |     |   |   |   |   |   |   |   |           |
|       | Marten, di                              |                 |       |     |       |      |      |     |     |       |     |      |     |     |         |         |     |   |   |   |   |   |   |   |           |
|       | Marten, die                             | aftrone         | omife | fre | Zei   | die  | n    | auf | zei | aen   | ı.  | Ī    | Ĭ   | Ĭ   | Ť       | Ĭ       | Ĭ   | • |   | • | Ĭ | Ĭ | Ĭ |   | 102       |
|       | Marten, die                             |                 |       |     |       |      |      |     |     |       |     |      |     |     |         |         |     |   |   |   |   |   |   |   |           |
|       | *************************************** | 1.0             |       |     | .,,,  | J**  | -7.  |     |     | 3     | 3   |      | ٠   | ·   | Ť       | Ť       | •   | · | • | · | ٠ | · | Ť |   |           |
| Die   | Zeichen der                             | Sipp            | entu  | mb  | e     | •    | •    | •   | •   | •     | ٠   | ٠    | •   | ٠   | ٠       | ٠       | ٠   | ٠ | • | • | • | ٠ | • | • | 111       |
| Die   | Steinmetz3                              | eidyen          |       |     | •     |      | ě    | ٠   | ٠   | •     | •   | •    | •   |     | •       | •       | ٠   |   |   |   | • |   |   | • | 114       |
| Die   | Stabzahler                              | 1               |       | •   |       | •    | •    |     |     | •     | • 1 | •    | •   |     | •       |         |     |   |   | • |   |   | • |   | 114       |
| Liter | atur=Verze                              | ichnis .        |       |     |       | •    | •    |     |     | •     |     |      |     | •   | •       |         |     | • | • | • |   | • |   |   | 120       |
| Yera  | eichnis der                             | aphon           | toton |     | (pic  | ho   | 11   | ×   | 1/1 | 1 (11 | 1 1 | 1115 | , , | ží: | 1 111 F | , i I i | )er |   |   |   |   |   |   |   |           |
| vus   | eichnis der<br>Schlagw                  | •               |       |     |       |      |      |     |     |       |     |      |     |     |         |         |     |   |   |   |   |   |   |   | 122       |

Wem von uns ift es nicht ichon aufgefallen, wenn er eine der vielen Schriften über deutsche Doltstunde, germanische grühgeschichte u. bgl. durchstudierte, daß fast bei allen besprochenen Sinnzeichen und Runen eine Deutung gegeben wird, die ausschließlich nur auf die Sonne, den Sonnenlauf, den mittwinterlichen Sonnenmythus Bezug nimmt. Da wird behauptet, das Rechtereuz sei eine Aufzeichnung der vier Sauptaufgangspunkte der Sonne, betrachtet aus polarnabem Wohngebiet. Und als die Uhnen der Germanen infolge Klimaverschlech= terung mehr nach Suden zogen, habe biefe astronomische Zeichnung nicht mehr gestimmt. Deshalb war die Schaffung eines schräge gestellten Kreuzes bittere Motwendigkeit geworden. Und aus ehrfurchtgeladener Tradition beraus behielten sie auch die beilige Mord-Süd= Linie, fügten sie dem Malkreuz bei, und schon war die hagal-Rune, das gang große Sonnensymbol, da. Das Satentreuz ift nach diefer Les= art auch nichts anderes als das Seuerrad der sich drebenden Sonne. Die odal=Rune, wie auch die Spirale, das Ringhorn, bedeuten nur die Winterschlange, in der die mittwinterliche Sonne gefangen ift. Der gespaltene Areis ist das alte und das neue Sonnenjahr zur Mitt= winterzeit, die jüngere man=Rune das Zeichen des Gottes der nach Jul aufsteigenden Jahres= hälfte, die jungere pr-Rune das Jeichen des Gottes im Wasser zur Wintersonnenwende - uff. Die Liste könnte bis ins Unendliche fortgesett werden. Diese Deutungen find genau so einzuschätzen wie die bekannte Erzählung von dem Freudenfest der nordischen Völker an dem Tage, da die Sonne nach langer Winter= zeit wieder über die Berge des Polargebietes schaute. Auch diese schöne Geschichte steht fast in jedem Wert und wird ernst genommen. Da hockten in eisiger Winternacht unsere Vorfahren voll Angst im dunklen Tale. Bat nun der bose Winterwolf die Sonne

gefressen oder nicht? — war ihr einziger Gedante. Kommt die Sonne also wieder, oder kommt sie nie mehr? — war das große Rätselraten. Und wie weiland bei dem jüdischen Moah in der Arche wurden Boten ausgeschickt. Sie kletterten binauf auf die hohen Berge und spähten angestrengt durch das Dunkel. Da, eines Mittags glomm es rot am Horizont, Hurra — die Sonne war nicht gefressen — die Sonne war wieder da! Mun aber trapp hinunter in das Tal mit diefer Freudenbotschaft, die alten Gerren da unten durften nicht länger der würgenden Ungst ausgesetzt bleiben. Matürlich gab's ein großes Aufatmen und ein schmetterndes Sallo, als die Boten anlangten und Bericht erstatteten. Ein Riesenfest von fünf Mächten Dauer stieg zu Ehren der aller Gefahr entronnenen Sonne.

Wir wollen nun beileibe nicht abstreiten, daß unsere Vorfahren wirklich ein Sest feierten. wenn jum Jul die Mutter Sonne wieder kebrtmachte und von nun an jeden Tag immer länger und immer wärmer ihre lebenspenden= den Strahlen heruntersandte. Unser Lichtfest der Weihnacht ist ja ein genügend beweis= kräftiger Zeuge dafür. Aber wir wollen auf teinen Sall eine "Seftregie", ein "dramatisch aufgebautes Volksspiel" als vollgültigen Beweis von geglaubten Unschauungen und Begebenheiten anfeben. Auf ber einen Seite spricht man den nordischen Völkern eine große Renntnis der Jusammenhänge im Weltall zu. Den Lauf der Sonne und der Zimmelskörper (Planeten) sollen sie genau erkannt haben. Rultstätten, die nach astronomischen Maß= stäben aufgebaut sind, haben fie befessen. Eine großzügige Kultur, eine sittlich, moralisch und geistig hochstehende Lebensauffassung wird ihnen gezollt. Aber dann auf der anderen Seite erzählt man plötich Geschichten wie von Buschnegern, die von bleicher Angst geschüttelt bei einem heftigen Gewitter vor ihrem Gott

Babuba hocken. — Unsere Vorfahren werden auf die Stunde genau den Zeitpunkt gewußt haben, an dem die Sonne zur Winterzeit die (scheinbare) Rehrtwendung macht, die für Wohngebiete im Polartreis das Wieder= erscheinen der Sonne, für unsere Breiten von nun an immer längere Tage bedeutet. Aber auch alle anderen Zeitpunkte des Sonnenlaufs und der Messungsorte am himmelszelt waren ihnen bekannt. Diese Kenntnis war ihnen sicher, so sicher wie der durch Generationen beobachtete immer gleichbleibende, immer sich wiederholende Ablauf allen Lebens vom Wers den, Sein und Vergeben zu neuem Werden. Wenn dieses Wissen dann von ihnen oder ihren Machkommen in die blumige, bilderreiche Sprache der Dichtung gegossen wurde, so ist dies kein zwingender Grund, das vergleichende und damit auch verdeckende Märchen zum Glauben und zur geglaubten Tatsache zu Winterwolf, Schlange, Sonnens wagen, der das Jahr spaltende Gott uff. find schon vorhanden, aber nur dichterische Siguren von stärkster Leuchtwirkung, die "eine" Begebenheit des Daseins aus einem ganzen Bündel gleichlaufender und gleichgearteter Ge= gebenheiten berausreißen.

Wir muffen auch einmal den heutigen deutschen Menschen, den Bauern, den Arbeiter betrachten, wenn wir Deutungen bringen. Es tann keiner behaupten, daß der deutsche Volks: genosse von beute ein anderer sei als sein Grofvater, als sein Urahn. Die Zeitgescheh= nisse verschieben nicht die innere Struktur der Raffe und des Blutes. Sie deden nur hoch= stens gewisse Teile der Geisteshaltung zu, verdunkeln sie und verwirren die Sicherheit des Urteils. Selbst in der Zeit der größten Vergewaltigung durch das Christentum, im Mittelalter, leuchtete die germanisch=deutsche Seele doch noch durch den Wust des Aber= glaubens, der Zeiligenmätchen, der Gnade= und Buftranen. Die steinernen Dome und Profanhäuser, die Tafelbilder der Maler, die Stulpturen der Schniger, die Lieder der Minne= fänger sind Zeugen dafür. Und aus der anderen Jeit eines kulturellen Verfalls, aus der Zeit des Eisens, der Mot, des Rampfes, der Völker= wanderungszeit, lesen wir doch auch aus den spärlichen Resten und Überlieferungen alter Sitten und Bräuche, aus der Edda und den Sagas, aus den Junden der Spatenforschung — aus all dem verwirrenden Gemengsel von eigenem und fremdem Gut, von ursprünglichem Wissen und leer gewordener und zauberisch angewendeter Jorm die wirkliche Geistespaltung des Germanentums heraus.

Im Bintergrund von all der Vielheit an Böttern und Beistern dieser Zeitperiode spiegelt sich doch der Glaube an eine große Kraft an einen großen Gott - der sich in hunderterlei und tausendfacher Verzweigung im All, auf der Erde und im Leben aller Wesenheiten und Begebenheiten äußert. Die Sonne ift in dem Geschehen um uns (wie auch im Leben unserer Abnen) nur ein Ausdruck, wenn auch ein sehr wichtiger und großer. Obin (Wodan), Donar, Sreyr und all die anderen Botter find nur Verdichtungen von bestimmten Aräften aus der Gesamtheit der Weltordnung. Es ware töricht, die Frage stellen zu wollen, war nun die Sonne dem germanischen Menschen Gott oder nicht. Eine derartige Verpersönlichung, Schaffung von Gottheiten mit der Gedanken= haltung eines Menschen, war der driftlich= jüdischen Kirche vorbehalten. Mach fast tausend= jährigem Bemühen ift dieser mit Schwert, Mord und Terror propagierte Geist aber doch gescheitert. Wer von den Deutschen glaubt noch im tiefsten Innern an einen Gott-Dater, der als schon bebärteter alter Berr oben auf dem Simmelsthron fitt? Sein fast gottgleicher Mebenbuhler, der Teufel, hat schon ganz aus: gespielt. Wer will sich lächerlich machen und behaupten, er fei ihm leibhaftig begegnet und habe ihn durch ein Bombardement mit Tinten: fässern in die Slucht geschlagen? — Wenn also der deutsche Mensch diese größte und ge= fährlichste Invasion dank seiner ererbten geisti= gen Kraft zum Ende siegreich abgeschlagen hat, warum foll dann der Bermane, deffen Binterlassungen 3. B. aus der Bronzezeit eine noch viel geschlossenere Kultur und Beistes= haltung, als wir fie in den letzten Jahrhunderten befagen, befunden, ausgerechnet an einen Gewittergott, an einen Jahresgott mit

einem, zwei und drei Armen, an eine persfonliche Gott=Sonne u. bgl. geglaubt haben.

Was immer den germanisch=deutschen Men= schen bewegt, wofür er zu allen Zeiten Unts wort und Klärung beischt, wofür er immer wieder Verdeutlichungen anwendet, find die großen Mysterien des Cebens, des Raumes, der Jeit, ist die erhabene Kraft, die seit Ewig= teit diese Wunderwelt ordnend halt und führt. Und da das Ceben ibn am ftartften padt, ihn am unmittelbarften berührt, fett auch bier ber Versuch einer Alarung und Deutung am umfänglichsten an. Alles aber im großen, weiten, vielgestaltigen Rosmos ist wie ein Räderwert, das restlos ineinandergreift, das sich in den mannigfachsten, aber gleichen und übereinstimmenden Gefügen und Abläufen bewegt. Eine Barmonie von vollen Aktorden tont in jeder Bewegung, klingt aus allen Dingen, rauscht durch alle Jeiten. Wie oben - fo unten, wie im Großen - fo im Kleinen, wie der Same - so die Ernte, wie der Mensch - so sein Dolt, wie die Beimat - so das Vaterland, wie gestern - so heute und morgen. Deshalb haben auch jene im gewissen Recht, die "alles" auf den mittwinterlichen Sonnenmythus deuten. Wenn 3. 3. die jar-Rune befagt, daß am Ende eines Lebens immer der Anfang eines neuen Lebens steht, so gilt dies natürlich auch auf das Sonnenjahr zum Jul. Aber dies ist nur eine Deutungsmög= lichkeit, nur ein Bruchteil des Ganzen, der mehr oder minder wichtig erscheinen mag, je

nach dem Abschnitt, aus dem man die Sache betrachtet.

Diel tiefer, viel umfassender formten unsere Ahnen ihre Zeichen. Micht ein Geschehen oder eine Gegebenheit war Mittelpunkt und Grundslage des Sinninhaltes, sondern die Gesamtsheit der Begebnisse oder Tatsachen im Bereich der zu fassenden Kraft wurde verdichtet. Mur so war es möglich, daß sich die alten Sinnsbilder durch Jahrzehntausende, durch Zeiten verschiedenster Färbung dis heute erhalten konnten und nun, da wieder der Mensch der nordischen Erde bewußt seiner Kraft sich aussreckt, ausblühen wie in alter Jeit.

Doch noch eines sei gefagt. Eine große Kraftfülle ruht in den Sinnzeichen. Sie lebendig zu machen, verlohnt sich schon. Mur wäre es kindisch, zu glauben, sie wirken an und für sich gleichsam wie ein probates Mittelchen aus der Apotheke. Eine fehs Rune ins Leder der Geldborfe zu schneiden, damit diefer Beutel auch immer ichon mit Gelbern gefüllt sei, ist ein törichtes Beginnen. Auch wenn sich einer das Satentreuz noch so groß an die Brust pappt, damit hat er noch lange nicht bekundet, daß er auch wirklich ein Mationals sozialist ist. Er muß schon sein Wollen und Wirten in ein schaffendes, der Beimat, dem Volk, Vaterland und Sührer dienendes Leben stellen. Aber ift dies der Sall, dann strablt das Zeichen seine Araft aus, weht wie eine Siegesfahne, brennt wie eine Sadel und erfüllt feine Bestimmung.

#### Die Sinnzeichen

#### Der Punkt

ist das Elementarzeichen, das Jeichen aller Jeichen und bedeutet — Unfang und Ende jeden Lebens — innerster Kern und Kraftort aller Formunsgen —. Der Punkt ist das Bild des Keims, des Samens (erinnert sei an das winzige Pünktchen eines Samenkorns) — aber er ist auch das Bild vom verbleibenden Rest seden Lebens (das Staubkorn des verwesenden Leichenams). Wir sprechen vom "springenden", vom "wunden" Punkt, vom "Kernpunkt" gewisser Dinge und meinen damit in diesem Ding den Ort oder den Teil, der irgendwie wesentlich ist. — Auf Geräten der Steinzeit,

auf Bronzen der großen Germanenzeit, auf Schwertern, Lanzen uff. der Lisenzeit, sowie auf Darstellungen in der Volkstunst — immer und überall ist der Punkt in auffallender und bedeutsamer Stellung eingezeichnet. Er gehört mit zu den am meisten verwendeten Jeichen. Tritt er nicht selbständig auf, sondern als "Umrandung" oder als "punktierte Jeichenung" anderer Jeichen, so soll er die besonzdere, verstärtte Bedeutung dieses Jeichens herpvorbeben.

#### Die drei Punkte

seichen — bas große Schutz und zeils z zeichen — und befagen, daß die Gegens stände, Unwesen, Personen uff., die mit ihnen versehen sind, — erhöhte Kraft ers halten sollen ober unter verstärt: ten Schutz gestellt wurden —. Wir finden dieses Sinnbild viel auf Geräten der

indogermanischen und germanischen Kulturen. Erwähnt sei 3. B. das Speerblatt von Münchesberg, wo es die drei Schenkel des Dreisuß endet. Aber auch in der Volkskunst sind die drei Punkte ein beliebtes Zeichen. Mit den Dreierzeichen (Dreieck, Dreisuß u. dgl.) sind sie eng verwandt.

#### Der senfrechte Strich

ist wie der Puntt ein universales Jeichen und steht für - das Bewußte, das Jeus gende, das Schaffende, das Tätige

— den Willen, die Kraft, die Macht — das Ich, die Perfönlichkeit also auch für die zeugende Kraft des Mannes. — In den Abwandlungen bieses Jeichens: im Balten, Stab, Jepter, Schwert, Rute, zeigt sich die Übereinstimmung von Bild und Sinninhalt recht deutlich. Senkerechte Striche sind auf Geräten aller Jeiten deutlich als Symbolzeichnungen zu sinden, doch immer schwierig zu deuten, da ja ein Strich an und für sich zu geringen eigenbildelichen Charakter hat. Bei der Behandlung des waagerechten Striches und der ise Aune werden wir noch einmal auf dieses Sinnzeichen eine gehen.

#### Der Balfen

ist das Bild der Weltachse, also - der tragenden, haltenden Kraft -. Die Weltachse ist der Stamm des Weltenbaumes,

der heiligen Esche. Sie ist die "Irmin-sul". Auch Ufen - Unfen - beift Balten. Ungewandt wurde dieses Sinnbild in der Mittelfäule der germanischen Männerhallen und bann in den späteren nordischen Stabkirchen. Sie diente hier zur Stütze des Sirstes. Der Mame war "stapol", und die Säule war heilig. In der Sippenhalle zu Wales hieß sie "der Araftkönig". Beute finden wir dieses Sinnbild der Weltachse (wenn auch in verkleinerter Sorm) noch als Giebelschmuck auf deutschen Bauernhäusern (besonders in Westfalen). Es beißt hier "Ged". Sast immer ist der Ged gedreht bzw. mit schraubenförmigen Jügen hergestellt. Auch ein Binweis auf die sich ständig drebende Weltachse.

#### Der Stab

ist das Zeichen — der richterlichen Ges walt über Leben, Tod und Freis heit —. Der Richter des germanischen

Things, der spätere Semerichter, auch der mittelalterliche Aichter — hielten einen weißen Stad als Jeichen ihrer Würde und Macht in der Sand. Bei den Landsgemeinden in Glaurus (Schweiz) liegt heute noch der Stad auf dem Tisch, an dem die Landesverwaltung sitt, als Jeichen der richterlichen Staatsgewalt. Auch die Liktorenbündel des alten Roms und heute der Saschistischen Partei haben die Sympoldeutung, die wir hier dem Stab gegeben haben.

#### Das Zepter

zeigt an, daß der Träger dieses Symbols — bie Befehlsgewalt — innehat. Auch dieses Zeichen ift eine Anwendungsform des



senkrechten Striches und sehr eng verwandt mit dem Richterstab, Marschallstab, Koms

mandostab der Jünfte, Botenstab, Schulzensstab, Sochzeitsbitterstab ust., die nur Verkleines rungen bzw. Spezialisierungen des Jepters sind. — Mit dem Simmelsschlüssel ist das Jepter eng verwandt, ja, es bedeutet eigentlich nur eine praktische Anwendung des Sinnsinhaltes des Simmelsschlüssels, der für: Wissen, Erkenntnis und Erleuchtung steht.

#### Das Schwert

ist das Jeichen für — Wehrtraft und Wehrhoheit—. Das germanische Bronzesschwert ist ein (stilisiertes) Bild des blinkens den Sonnenstrahls—also der göttlichen Kraft. Diese Kraft ist dem wehrhaften Mann durch das Schwert zur Verteidigung seiner selbst, seiner Sippe und seines Volkes Ehre und



Kreiheit in die Sand gegeben. Kaiser und Könige werden deshalb oft, wenn sie Gerrscher und Jührer eines starken, wehrhaften Staates bzw. Volkes sind, und zum Jeichen, daß sie uns umschränkte Beschlsgewalt über ihre Schwertsmänner tragen, mit dem Schwerte statt mit dem Jepter abgebildet.

#### Das Flammenschwert

ist das Bild — der entscheidenden Kraft und der Entscheidung —. Es ist ebenfalls eine Abwandlung des Sinnszeichens des germanischen Bronzeschwertes, das ja ein Bild des Sonnenstrahls ist. Bessonders die christliche Kirche bediente sich gern dieses Jeichens, da ja das Germanenschwert zu sehr an Zeidentum erinnerte. Das Flammensschwert wurde Attribut der Engel (Gottes

ausführende Gewalten) — erwähnt seien der Engel mit dem flammenschwert vor der versschlossenen Pforte des Paradieses — und der



Engel Michael (ber Engel der Deutschen), der als "Engel der Entscheidung" dieses Flammensschwert beim letzten Kampf zwischen Gut und Böse führt. Nach der Edda ist es der Ase "Widar", der beim Weltenuntergang mit dem Schwert den Weltenwolf tötet und so den Tod Wodans rächt. Übrigens kommt das Flammenschwert wieder dem Sinnbild des Weltenbaumes (Lebensbaumes) sehr nahe, und es eröffnen sich so weitgehende Deutungs= möglichkeiten.

#### Der Speer

ift das Jeichen für - die Macht über Arieg und Frieden -. Der Speer ift also



auch, wie das Schwert, ein Zeichen der fürst=

lichen Gewalt und Kraft und steht dem Jepter sehr nahe. Unter den Reichstleinodien des H. Römischen Reiches deutscher Nation befand sich auch eine Lanze (angeblich die Lanze, mit der Jesus von Nazareth am Kreuze in die linke Seite gestoßen wurde). Kaiser Otto I. verrichtete vor der Schlacht auf dem Lechselde vor einer Lanze sein Gebet, schleuderte dann diese Lanze gegen die seindlichen Linien und gab so das Jeichen zum Beginn des Kampses. Wodan trägt ständig einen Speer. Nach der Edda schleuderte er diesen einst über die Völker und setzte so den Krieg in die Welt.

#### Die Rute

ist das Sinnbild - ber männlichen Jeus gungstraft -. Sie ift das Zeichen für



ben Phallus. Auch auf die Verwandtschaft mit dem "Besen", dem "Quast", der "Pritsche zur Sastnacht" und dem "Donnerbesen" sei hinges wiesen. Im Volksbrauch sinden wir besonders bei Frühlingssesten noch vielsach die Sitte des Rutenschlagens. Die Burschen laufen durch das Dorf und schlagen dabei die Mädchen mit zusmeist geschmückten Ruten. In früheren Jeiten wurde noch ganz demonstrativ der Streich mit der Rute nach den Geschlechtsteilen hin geführt, damit sollte der Wunsch auf zutunfstige Fruchtbarkeit ausgedrückt werden.

#### Der zerbrochene Stab

ist das Jeichen für — das zerstörte "Ich" —. Mußte der Richter das "Schuldig"

über den Angeklagten sprechen, so brach er zus gleich seinen Richterstab entzwei. Damit gab er kund, daß nun die Persönlichkeit (das Ich) des Angeklagten der Vernichtung anheims gefallen sei. Jetzt mußte der Senker seines



Umtes walten. Noch heute wird das Wort angewandt: "Den Stab über einen brechen", womit gesagt fein soll, daß über den Betreffenden ein vernichtendes Urteil gefällt ift.

#### Die is-Rune

steht für — die zeugende, schaffende Araft, die entscheidende Macht, den tätigen Willen — und das bewußte Ich —. Sie ist die Weltachse und hat im Stab, Schwert, Speer, in der Aute, sowie in den Stelen, Menhiers, Geds ebenfalls Aussbruck gefunden.

Ursprünglich muß neben einer Rune des senfrechten Striches auch eine Rune des waage-rechten Striches vorhanden gewesen sein. Die

entsprechende Strophe im Runenlied der Edda weist darauf hin. Der Name — is — (gleich Eis) blieb erhalten und ist auf die gegenpolige Rune übertragen worden. Eine waagerechte is=Rune hätte dann bedeuten müssen: das

Unbewußte, das empfangende, bewahrende und erhaltende Sein, das Überbrückende, das Ausgleichende — und die Allgemeinheit.

#### Der waagerechte Strich

ift das Zeichen für - bas Unbewußte - bas Empfangende, das Seiende,

das Bewahrende, das Beharrende und das Erhaltende — das Gefühl, das Ausgleichende, das Übers brückende — und die Allgemeins heit —. Auch hier haben wir ein universales Jeichen, das das gegenpolige Mal des Jeichens vom senkrechten Strich ist. Bei der Krörterung der is Rune haben wir bereits vom waagerechten Strich gesprochen.

#### Der Balg:Strich

(ber schräge Abwärtsstrich) ist das Jeichen für — Abgleiten, Sich gebenlassen und Juchtlosigkeit —. Gemeint ift hier das Abgleiten von der von Gott jedem Menschen



gestellten Aufgabe. Der Balg=(Balt=)Strich wird von links oben nach rechts unten geführt. Unter Balg versteht man: Fell, Pelz, Oließ, Schwarte, Saut, Leder — also die abgezogene Saut eines Tieres. Balg heißt aber auch: Racker, Schelm, Bösewicht, Buhldirne, Chesbrecherin (auch "liederliches Fell" genannt),

Rupplerin, Jaulpelz (siehe auch das Sprichswort "auf der faulen Jaut liegen"). Auch das Wort "neunhäutig", "niederträchtig" gehört hierher. "Balg" ist aber auch ein "uneheliches Rind", d. h. ein Kind nichtebenbürtiger Gesburt, womit früher ein Kind mit einem rassisch nicht gleichwertigen Partner gemeint war. "Balgen" ist ferner der Ausdruck für "prügeln", also für ein wüstes Geschlage im Gegensatz zum ehrlichen offenen Kampf.

Mun braucht nicht immer der Balg-Strich diese schicksalsschwere Bedeutung zu haben. Dielfach (besonders in Geschlechterwappen und in der Verbindung mit dem Bar-Strich zum Malkreuz bzw. zur gifu-Rune) steht er für — die maßvolle hinneigung zu irsdisch en Gütern und Freuden — also sür einen gesunden Materialismus.

#### Der Bar:Strich

(ber schräge Aufwärtsstrich) ist das Zeichen für — Aufwärtsstreben, Einfügung



— Mitarbeit —. Gemeint ist hier das willige Kinfügen in die von Gott gestellte Aufgabe. Dieser Bar-Strich wird von links unten nach rechts oben geführt. Jür "bar" können wir auch setzen: bloß, nacht, entblößt, ledig, ohne, leer. Aber diese Bezeichnungen bedeuten kein Aegativum, denn bar steht auch für: klar und rein. Es soll vielmehr ausges drückt werden, daß nichts Verhüllendes, Vershehlendes vorhanden ist, wie bei "balg" ein tierisches Sell. Die Wortwendungen: fruchtbar, brauchbar, trinkbar, estbar usw. zeigen ja eindeutig die wirkliche Bedeutung von "bar".

Auch der Bar-Strich bekommt vielfach wie sein Gegenpol, der Balg-Strich, eine spezielle Bedeutung, und zwar steht er dann für — die Sinneigung zu geistigen und sees lischen Aräften und Bestrebungen. Dies ist bedeutsam bei der Bildung des Malstreuzes bzw. der gisu-Aune.

#### Der Kreis

ift eins der universalften Sinnzeichen, das uns gudem noch in den verschiedenften Ub-

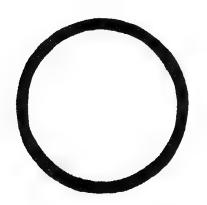

wandlungen entgegentritt: als Ball, Kugel, Kreis, Scheibe, Apfel, Schild, Aing. Der Kreis ist das Bild eines Jeichens, das "ohne Anfang und Ende" ist, das für das "Inssichs geschlossene", für das "Umschließende", für das "Vollendete" zeugt, deshalb ist der Kreis Sinnbild für — die Ewigkeit — das All — Gott —, und zwar für Gott ganz im allgemeinen.

Noch heute finden wir die kultischen Steinkreise altgermanischer Gottesstätten. Mit Einbruch des Christentums wurde dieses Symbol
dämonisiert und fand Verwendung bei Teufelsund Geisterbeschwörungen. Andererseits aber
gab die Kirche dem "Leib Gottes" die Kreisform der Hostie. Auch die Zeiligen, die in
Gott eingegangen sind, werden auf Abbildungen mit der kreisrunden goldenen Gottscheibe versehen.

#### Der Kreis

ist auch das Zeichen für - ben das Leben gebärenden Schoß des Weibes und für bas Leben -. Wir sprechen von einem ewigen Rreislauf des Lebens, und freisen — freißen — ist das Wort für gebaren. In der Kapelle des hl. Wolfgang (des driftlichen Machfolgers Thors) in Salkenstein (Oberösterreich), die wahrscheinlich an Stelle einer alten Kultstätte aufgebaut ist, befindet sich ein Stein mit einem treisrunden Loch, durch das schwangere Frauen triechen, um eine leichte Miederkunft zu haben. Jur Weihnachts= stunde wird noch heute vielfach in ländlichen Gegenden um die Obstbäume ein "Ring aus Stroh" gebunden, ebenfalls ein alter Brauch, der schon 1400 in der Chemniger Rodenphilo= sophie empfohlen wurde, um die Bäume frucht= bringend zu machen. Desselben beidnischen Ursprungs ist auch die Sitte, den Schwangeren gur Erleichterung des Gebärens einen "Gürtel" um den bloßen Leib zu binden. Im Mittelalter war dieser Brauch allgemein. Naturlich hatte das Christentum auch bier eine Umdeutung

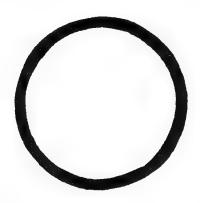

vorgenommen. Die Wirksamkeit eines solchen Gebärgürtels hing von der kirchlichen Weihe ab. So wurden in Kichstätt noch vor kurzer Zeit seidene Bänder verkauft, die dann der kreißenden Frau um den Bauch gewickelt wurden. Jur Krhöhung der Kraft brachte man aber vorher diese Bänder anläßlich der Weihe durch den Pfarrer mit den Reliquien der hl. Notburga (der christlichen Nachfolgerin der Frau Solle, der "Kindsfrau") in Berühzung.

#### Der Kreis

ist auch das Symbol für — die Gemein = schaft —. Wir bezeichnen allgemein die gestamte Unhängerschaft eines Meisters, eines großen Künstlers oder Gelehrten mit "Kreis".

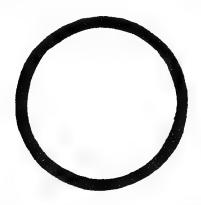

Wir sprechen auch von einem "Jamilienkreis", einem "Areis der Interessenten" u. dgl. Noch heute ist das Aufstellen im Areis die Verssammlungsform der alten Schweizer Landssgemeinden.

#### Die Kreisscheibe

ist somit auch das Jeichen der — Sonne —, als der Erweckerin und Erhalterin allen Lesbens, als das sichtbarste Jeugnis der götts lichen Kraft und Weltordnung. Dem Besschauer bietet sich die Sonne als eine glutende

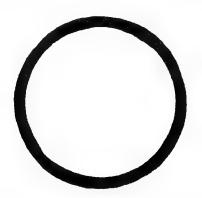

Kreisscheibe bar. Im germanischen Kult wurde deshalb auch die Sonne durch eine glänzende Scheibe dargestellt, wofür 3. B. der Bronzes wagen von Trundholm auf Mordseeland mit seiner großen goldplattierten Sonnenscheibe zeugt. Auch die Koda spricht von der Sonne als von einer runden Goldscheibe. — In früherer Zeit wurden die Osterfladen (große runde Ruchen) von der bäuerlichen Bevölzterung am Ostermorgen auf die Berge gestragen und dort zum Sonnenaufgang verzehrt. Daß die Sonne gleichsam als Kraft Gottes (siehe auch Auge Wodans) göttliche Ehren genoß, sei nebenbei noch bemerkt. Noch 1485 mußte in das Beichtbuch von Lübeck die Frage aufgenommen werden, "ob nicht irgendzeiner Kreatur göttliche Ehren gegeben sei — als (3. B.) der Sonne".

#### Der Strahlenkranz

zeugt für — Auswirkung und Aus= ftrablung —. Je nachdem, für was der



Rreis bzw. die Rreisscheibe als Sinnbild ans gebracht wurde, ist die ausstrahlende Wirkung zu deuten auf: Gott, die Gemeinschaft, den lebenspendenden Schoß des Weibes, die Fruchtsbarkeit und auch auf die Sonne.

#### Das Strahlengesicht

Oft wird in der Volkskunft der Strahlens tranz mit einem Gesicht verseben. Der Kreis ist also hier ganz spezialisiert für eine Deutung gegeben. Sier ist — die Sonne —, der stärkste und sichtbarfte Ausdruck Gottes, verstörperlicht. Die Angahl der Strahlen ift sehr

wirkende Allgegenwart und Alls wissenheit Gottes -.

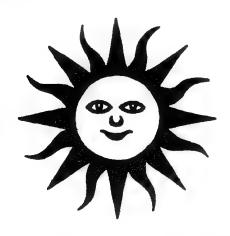

verschieden. Meist ist sie eine Mehrzahl von 7 oder 8. Die Inder kennen die siebenstrahlige Sonne.

#### Das Auge Wodans

Statt des Gesichtes sinden wir in der Volkstunst auch ein Auge in den Strahlenstranz eingezeichnet. Wodan, der einäugige Wanderer im weiten blauen Mantel, ist ja der Simmelsgott, also Gott und Sonne im blauen Simmelszelt. Auch hier ist also das Universalzeichen des Kreises in einer Spezials

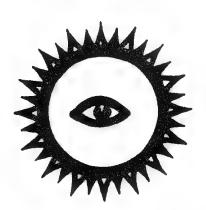

deutung angeführt. Das Strahlenauge ist übrigens eine Erweiterung des Zeichens "Mühlstein" und zeugt für — die ständig

#### Die Rugel

(der Ball) ist das — Mal der Vollkomsmenheit und das Bild der Welt —. Wenn sie golden, gelb oder rot gefärbt ist, zeugt sie für — die Sonnenkuge! —, wenn sie blau bemalt ist, für — die Himsmelskuge! —, wenn sie grün ist, für — die Erdkuge! —. Obelisten, Türme, Meislensteine zeigen oft auf der Spitze eine Rugel. So eiserte bereits im 5. Jahrhundert Papst Leo d. Gr. in der Weihnachtspredigt gegen die alten Obelisten im neosanischen Jirkus als

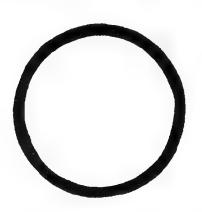

Wahrzeichen der Sonne. — Und die Kugeln auf den Stäben der Dorfschulzen, Kirchensschweizern u. dgl. bedeuten das erhabene Zeichen der Vollkommenheit, also Gott, in dessen Aufstrag sie ihr Amt versehen. — Die grüne Erdetugel sinden wir recht häusig in der Geraldit, aber auch oft auf Gemälden christlichen Chazratters, und zwar hier als Jußschemel Gotts Vaters.

#### Der Apfel

ist das Sinnbild — für Jugend und Schönheit — und ebenfalls nur eine Abs wandlung des großen Sinnzeichens des Kreisses. Iduna hütet die goldenen Upfel, die der Götter Speise sind und ihnen ewige Jugend

und Schönheit geben und erhalten. Deshalb wird auch den Lebensbringern in der volks haften Symbolik (Schwan, Storch, Schlange) oft ein Upfel beigegeben. Auch der Juieber germanischen Landen in der Frühlingszeit, also in der Jeit der beginnenden Fruchtbarkeit der Natur.

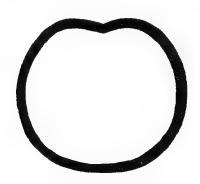

(heute der gebratene Schweinekopf zu Weih: nachten) hatte früher statt der heutigen Jistrone einen Apfel im Maul. Erinnert sei auch an die Bedeutung des Apfels im deutschen Märchen, besonders deutlich zu erkennen ist sie im "Schneewittchen".

#### Das Ei

ist das Sinnbild für — Fruchtbarkeit —. Auch das Ei ist nur eine undere Form des Kreises, des Jeichens für das gebärende Weib. In der Geraldik wird auch eine Kreisscheibe,



die mit roter Sarbe ausgefüllt ist, mit "Kis botter" bezeichnet. Bekannt sind uns allen die vielen Volksbräuche wie Oftereierschenken, Oftereiertippen, Oftereierrollen uff. in allen

#### Der Schild

ist das Sinnzeichen für — Pflicht und Verpflichtung —. Der Schild ist ebensfalls eine Abwandlung des Kreises. Früher hatte auch der Schild die kreisrunde Sorm. Nach der Edda (Grimmierlied) trägt die goldzgelockte Jungfrau Sonne einen Schild, um die sengenden Sonnenstrahlen mildernd abzuschirsmen. Auch der glänzende Simmelsgott Ull hat als Attribut neben der Kibe und dem Ring den Schild. Im ritterlichen Mittelalter



(und auch wohl früher) war der Schild Kennmal der Individualität des Kämpfers. Die Jeichnung auf dem Schild gab tund, wer der Träger war, und welche Lebensaufgabe er sich gestellt hatte bzw. ihm aus seiner Jamilienstradition auferlegt war. Noch heute sagen wir: "Er führt dies oder das im Schilde" und wollen damit ausdrücken, daß der Bestreffende diese oder jene Absicht durchführen will.

#### Die Kernscheibe

ist das Sinnbild für — die vollzogene Befruchtung —. Der Areis (das Ei), das Jeichen des Weibes bzw. der Fruchtbarkeit, und der Punkt, das Jeichen des Lebenskeimes,

find sinnvoll zusammengefügt. Zu hohen Jahreslauffesten ist es noch vielfach Sitte, hölzerne Scheiben in Brand zu setzen und in

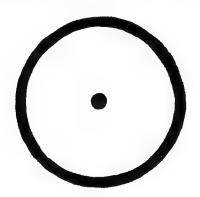

die Luft zu schleudern. In Oberschwaben wird dabei von den Burschen folgender Spruch aufgesagt:

"Scheible aus und scheible ein — wem soll diese Scheibe sein?"

#### Untwort:

"Die Scheibe soll der (Mame des er= wählten Mädchens) sein!"

In alten Samilienurtunden wurde auch für "Dermählt" die Kernscheibe (oder das Malstreuz) eingezeichnet.

#### Die Rernscheibe

ift auch das Zeichen für - die warmende,

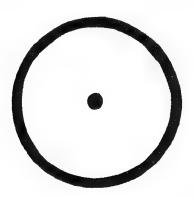

lebenerwedende Sonne —. Die Verbindung von Sonne (Areis) und Keim (Punkt) ergibt diese Deutung. Die alte chinesische Bilderschrift bezeichnet ebenfalls die Kernsscheibe mit "jih" — Sonne. Aber auch auf Geräten der indogermanischen und germanisschen Jeit ist die Kernscheibe ein sehr häusig vorkommendes Ornament. Das astrologische und astronomische Jeichen für Sonne ist ebensfalls die Kernscheibe.

#### Der Ring

ist das Sinnzeichen für — Treue und Treuegelöbnis —. Auf den Orknepinseln war es noch bis ins 19. Jahrhundert hinein Sitte, daß sich Liebende durch das "Seelensloch" der Megalithgräbersteine die Sände reichs

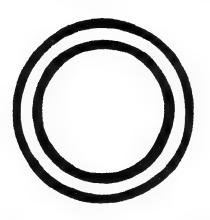

ten als Jeichen des ewigen Treuegelöbnisses. In Island spielte bei der Trauung vor dem Altar ein großer Reif eine ähnliche Rolle. Im evangelischen Chefegen lautet der Spruch: "Rein wie Gold sei eure Liebe — und ohne Ende wie der Ring die Treue." Der Verlobungs: und auch der Chering werden am 4. Singer, dem fogenannten Sonnenfinger, getragen. Bei den Wikingern belohnten Sürsten treue Dienste durch goldene Baugen (Ringe). Das noch heute gebräuchliche Zeichen in der Sippenforschung für "Derlobt" ift auch der Ring — bzw. hat sich des schnelleren Schreibens wegen der Kreis dafür eingeführt. Im Juge der Dämonisierung durch das Christen= tum wurde aus dem Gottesring der Treue der teuflische Zauberring.

#### Die Mitgartschlange

ist das Jeichen — der ständigen Wieders holung und der Wiederkehr —. Dieses Jeichen zeigt eine Schlange, die sich in den Schwanz beißt, also die immer wieder in Erscheinung tritt und so ohne Ansfang und Ende ist. Nach der Edda wurde die Mitgartschlange, die Areatur Lotis, von den Göttern auf den Grund des Meeres versenkt, wo sie aber so groß und mächtig wurde, daß sie nun die ganze Erde umspannt. — Das Jeichen versinnbildet den ewigen Areislauf aller Dinge, die ewige Wiedergeburt aller Geschehnisse. Deshalb gilt die Mitgartschlange auch als "Ring des Jahres", da ja am Ende des alten gleich wieder der Ansang des neuen

Jeichen in Bronze gegossen oder in Eisen



geschmiedet als Türklopfer an den Saustoren angebracht.



Jahres steht. Der Volksglaube sieht in einem Singerring in Sorm einer Schlange ein Schutzzeichen und erhofft für den Träger ein —
langes, gesundes Leben —. Im Grunde genommen ist diese Auffassung nur eine Verkleinerung der großen Sinndeutung von einer ewigen Wiederkehr.

#### Der Türring

ist das Sinnzeichen für — stets wills tommene Eintehr —. Dieses Zeichen ist eine Verkleinerung des Sinninhaltes, für den die Mitgartschlange (das Zeichen für ewige Wiederkehr) steht. Noch heute wird dieses

#### Der Mühlstein

ist das Jeichen für — Gerechtigkeit —. Er ist die Sonne im blauen Simmelstreis — also der einäugige Wodan, der ewige Wansderer im blauen Mantel, der durch die Weltstreift, alles sieht und alles beurteilt. In der volkhaften Symbolit ist der Mühlstein ein Schutzeichen, das Böses bannt, also ungestechtes Wirken bekämpft. Im deutsschen Märchen, in der Sage spielt der Mühlsstein eine große Rolle. Er wird dem Versbrecher bzw. dem Bösewicht um den Sals

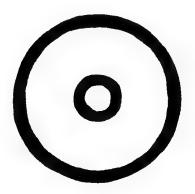

gelegt, und so wird bann ber Verurteilte im tiefen Wasser ertrantt.

#### Die drei Wunschringe

sind das Sinnbild — der Erfüllung und des Erfülltseins —. Mach der Edda umschließt ein dreifacher Wall die Burg der Götter "Walhall", das Jiel aller germanisschen Kämpfer. Dreifach ist auch jede Wirtssamkeit Gottes, wie auch das Leben sich immer dreifach auswirtt im "Werden, Sein und Vergehen". Im deutschen Märchen muß der Zeld immer drei Wünsche haben oder drei Aufgaben erfüllen, wenn er sein Jiel erreichen will. — Das Christentum hat dieses hobe germanische Symbol sosort diffamiert und zum "Sallstrick des Satans" gestempelt. Uns dererseits aber machte die Kirche die drei Wunschringe zur "Glorie" Gottes. In mits

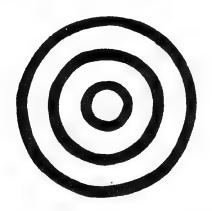

telalterlichen Miniaturen sieht man auch oft Gott=Vater seine Zand aus diesen drei konzentrischen Areisen (bzw. Ringen) recken. Diese bedeuten dann die drei Zimmelsregionen — den Zimmel der Zeiligen, den Zimmel der Kngel und den Gotteshimmel, deren Pforten sich nur dem im Glauben Verstorbenen öffnen.

#### Die Weltscheibe!

ist das Sinnbild — der erreichten, wohlgeordneten Gestaltung —. Die drei Wunschringe der Erfüllung sind hier in einem Kreis eingeordnet, und zwar in Form von vielen Kleinkreisen. Aber auch die hagal-Rune (in liegender Jorm) können wir aus der Anordnung der Kleinkreise heraus

lefen. — Raifer Otto I. in seinem Standbild im Magdeburger Dom hält diese Weltscheibe bemonstrativ in der Band, gleichsam um zu



bekunden, in welche musterhafte Ordnung er sein weites Reich gebracht hat.

#### Der senkrecht geteilte Kreis

ist das Sinnzeichen für — die zeugende, schäffende und tätige Welt — für Schöpfer und Meister —. Sier steht im Kreis (dem Jeichen für Gott, All, aber auch für Leben) der senkrechte Strich (das Jeichen für die zeugende, schaffende Kraft, den tätigen Willen und die Persönlichkeit). In den Kulturen der Frühzeiten ist dieses Mal ein sehr häusig gebrauchtes Jeichen. Es ist verwandt mit dem Jeichen des waagerecht gesteilten Kreises, des gespaltenen Kreises, des Simmelsschlüssels, des Mals des Jeugers, und

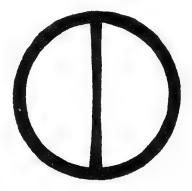

es bildet mit seinem gegenpoligen Jeichen (bem waagerecht geteilten Areis) das große Beilszeichen des Radkreuzes. Der waagerecht geteilte Kreis ist das Jeichen für — die empfangende, bewahrende und erhaltende Welt — damit auch für die Schöpfung,

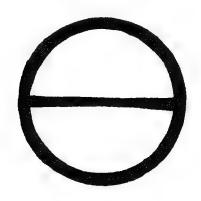

das Werk —. Aus dem Kreis (All, Gott, Schoß des Weibes) und dem waagerechten Strich (das Empfangende, Seiende, Bewahzende und Erhaltende) ist dieses Sinnbild gesformt. Mit dem gegenpoligen Jeichen des senkrecht geteilten Kreises zusammen bildet es das erhabene Mal des Radkreuzes.

#### Die Sischblase

ist das Zeichen für — Ausgleich und Ahythmus —. In einem einzigen Zeichen voller Barmonie sind hier die beiden Male

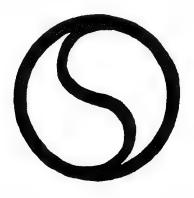

— der senkrecht und der waagerecht geteilte Areis — zusammengefaßt. Ein ewiger Gleich= klang schwingt in diesem Jeichen der zeugen=

ben und empfangenden, der schaffenden und bewahrenden, der tätigen und seienden Welt. In den Domen des Mittelalters wurde dieses Sinnbild oft in künstlerischer Gestaltung im Mauerwerk, in den Schnitzereien u. dgl. ans gebracht.

#### Der senkrecht gespaltene Kreis

ist das Symbol für — Teilung und les ben spendende Jeugung —. Auf dem Kreis, dem Zeichen des gebärenden Weibes, steht der "senkrechte Strich", das Jeichen sür das männliche Jeugungsglied. Auf zwei Arten setzt sich alles Leben fort, durch Teilung oder Samenzeugung. — Sehr verwandt ist dieses



Jeichen mit dem senkrecht geteilten Kreis, verwandt nicht nur in der äußeren Sorm, sondern auch in der Sinndeutung, und genau wie das Jeichen des senkrecht geteilten Kreises wurde auch das Jeichen des senkrecht gespaltenen Kreises als Symbol für die Jahreseteilung zur Mittwinterzeit verwendet. Als die andere Sorm der jar=Rune werden wir noch einmal dieses Jeichen besprechen.

#### Die senkrecht gespaltene Raute

Moch deutlicher wird die Sinngebung bei der edigen Sorm des Jeichens vom senkrecht gespaltenen Kreis. Die Raute ist ja noch aus-

gesprochener das Bild des weiblichen Gesschlechtsorgans. Moch heute wird die senksrecht durchstrichene Raute als Schandzeichen



von Bubenhänden an Jäume und Wände ges schmiert.

#### Die thurs:Rune

steht für — die Macht über Leben und Tod —. Sie ist ein uraltes Zeichen und schon auf Geräten der Steinzeit zu entdecken. Sie ist die Barte (das Beil) des Gottes Donar und eigentlich dasselbe Zeichen wie der Sammer, das Taukreuz. Sie wird auch Dorn-Aune genannt. — Leben und Tod bringt die Barte Gottes. Steht das Zeichen mit nach rechts gerichteter Beilklinge, so bedeutet es die Macht über das Leben (Zeugung). Mit nach links ges



richteter Beilklinge bedeutet das Zeichen die Macht über den Tod (also die Macht der Vollstreckung, das Leben zu enden). (Bei den

Jeichen Sense und Geistel finden wir einen ähnlichen Vorgang.) — Noch heute ist es deutscher Volksbrauch, eine Art bei der Geburt eines Kindes auf das Bett — und auf den Sarg bei dem Tod eines Anverwandten zu legen. In alten Stabkalendern wurde die Barte als Jeichen der Wintersonnenwende angebracht — das alte Jahr stirbt, das neue Jahr kommt zum Leben.

#### Der waagerecht durchstrichene Kreis

ist das Zeichen für — Trennung und Unfruchtbarkeit —. Der Kreis, das Zeichen für das All, ist hier in eine obere und untere Sälfte "getrennt" — in Simmel und Erde, wie die "eine" Deutung besagt.

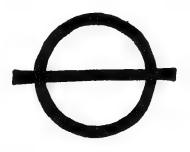

Hier ist Trennung des Ganzen in seine Teile, aber nicht "Teilung" zu neuem Leben ver- sinnbildlicht.

#### Das Mal des Zeugers

ist das Sinnzeichen für — Jeuger, Vater, Vaterschaft —. Schon rein bildmäßig gibt dieses Zeichen, das im Griechischen Licht oder Mann bedeutet, ganz realistisch das männeliche Jeugungsorgan wieder. Judem sinden wir dieses Sinnbild als eine andere Sorm der mane Rune wieder. Und die ältere mane Rune steht ja für: Mensch, Menschheit, wäherend die jüngere mane Rune sür: das zeugende, schaffende Prinzip steht. Sinzuweisen ist auch auf die Zeichen: der senkrecht geteilte und der

sentrecht gespaltene Areis, ebenso auf den Simmelsschlüssel, mit denen das Mal des Zeugers nicht nur in der äußeren Form, son= hier also ihre volkstümliche Gestaltung ges funden.



bern auch in ber Sinnbeutung fehr eng ver: wandt ist.

#### Der Ring mit dem Quast

ist ein altes Bauernsymbol für — neues Leben zeugenden Geschlechtsverstehr —. Der Ring (als körperlich aufgefaßter Kreis) steht hier für das Geschlechtsorgan des Weibes. Mit ihm vereinigt ist der Quast, das volkstümliche Jeichen des männlichen Gliedes. (Quast, Pinsel, Rute, Besen haben ja im Volksmund denselben Sinn.) An Bauernsmöbeln sinden wir oft den King mit dem



Quaft eingeschnitzt bzw. aufgemalt, zumeist in Verbindung mit dem Lebensbaum. Die andere Sorm der man=Rune, die wir als "Mal des Jeugers" kennengelernt haben, hat

#### Die wenne Rune

steht für — Machfolger, Sohn —. Sie ist die Sälfte des Zeichens, das wir als "Mal des Zeugers" tennengelernt haben, und das Vater, Jeuger oder Vaterschaft bedeutet. Sie



ist aber auch die Sälfte der bar-Aune, die für Mutter und Mutterschoß steht. — Auch diese Aune ist schon auf Geräten der Steinzeit mehrsach bezeugt.

#### Der himmelsschlüssel

ist das Jeichen für — Wissen, Ertenntnis und Erleuchtung —. Er zeigt den Gottestreis (Sonnentreis), von dem ein



Strahl ausgeht. "Stab Wodans" oder auch "Gut der Sonne" wird dieses Jeichen ge-

nannt. Im altnordischen Aunengedicht beißt es:

"(sol) er lande liome luti et helgum dome."

"Sonne ift ber Lande Licht — ich beuge mich vor dem Zeiligtum."

Eine starte Machtfülle verkörpert dieses Zeischen, das auch als sols Aune für die sigs Rune gebraucht wurde. Schon auf frühzeitslichen Geräten, auch auf den Felsbildern von Bohuslän uff. sinden wir den Simmelseschlüssel. Das germanische Bronzeschwert ist ein Abbild dieses Zeichens, und in den Schulzzens, Serolds und Rirchenschweizerstäben (dem Stad mit der blinkenden Rugel) hat sich der Simmelsschlüssel bis heute erhalten. — Übrisgens ist er die gegensätzliche Ergänzung des Zeichens, das wir als "Mal des Zeugers" kennengelernt haben.

#### Der Sparren

ist das Jeichen für — Sproß und Kind... Wenn wir von der odale Aune (dem Zeichen für Geburt) die Raute (das Jeichen des Muttersschoßes) streichen, so bleibt der Sparren — also das Kind — übrig. Auch bei der wennes Rune (dem Jeichen für Nachfolger, Sohn) steht ein Sparren neben dem sentrechten Strick,



bem Zeichen des Ichs, der Persönlichkeit. — In der Beraldik ist der Sparren sehr viel ges braucht und soll hier für deutsche Ubs kunft zeugen, was sich ja auch in den Sinns inhalt: Sproß, Kind einfügt. — Als Rune ist der Sparren die andere Jorm der kauns Rune.

#### Der Kibenzweig

steht für — Wachstum und Gebeiben — aber auch für Kinderreichtum —.



Er setzt sich aus einer unbegrenzten Anzahl von Sparren zusammen, die ja das Zeichen sur Sproß und Kind sind. Sischgrätenmuster wird dieses Zeichen auch genannt. — Es entstand hier also ein Gebilde, das nicht nur wie ein Zweig eines Nadelbaumes (einer Libe) aussieht, sondern schon fast ein Lebensbaum geworden ist.

#### Die ur Rune

steht für — Urstand, Urgrund aller Dinge, Todesruhe und auch für Unssterblichkeit —. Wir haben heute kein Wort mehr, das den ganzen Sinninhalt wiedergibt, der in dem Wörtchen — ur — entshalten ist. Im Ur stehen die Wurzeln des Weltenbaumes. Sier spinnen die Nornen den Schicksalssaden der Menschen, aber auch den der Götter. Sier rinnt der Brunnen der Weisheit, und die Götter steigen zum Ur herab, um Wissen und Erkenntnis zu schöpfen. Ur ist aber auch das Tor und zugleich die Stätte der Toten. Im Schose des Ur's versbringen sie eine Zeit der Ruhe, der Sammlung

und Besinnung. Doch nicht bleibend ist der Aufenthalt im Ur. Immer wieder entspringt neues Leben aus dem Tod. — Die ureAune

ist eines der stärksten Zeichen, das wir haben. Sie hat im Volksbrauch eine sehr ausgedehnte Verbreitung erfahren.

#### Der Urdbogen

ist das Zeichen für den — säligen Ursstand, in dem alles keben endet, aus dem aber auch wieder jedes keben neu hervorzbricht — er steht aber auch für — Grab, Gruft, Auhe, Sammlung, Besinsnung, Tod —. Der Urdbogen ist also die Pforte des Todes und zugleich das Tor des kebens. Zier im Ur ist Auhe und Sammlung. Am Urdbrunnen wird Wissen gesammelt. Die Nornen spinnen hier den neuen Schicksals:



faben jeden Lebens. Auch die Wintersonne geht zur Mittwinterzeit in das Ur ein, um dann verjüngt als strahlende Frühlingssonne

wieder aufzugehen. - Bein anderes Sinnzeichen ist wohl so häufig in der Volkskunst zu finden wie der Urdbogen. Im Märchen und in der Sage ist er das unterirdische Bewölbe im Berg, das als Sitz der Ahnen und der Belden dient. Aber wenn der Tag der Befreiung kommt, steigen biese Belben wieder machtvoll ans Tageslicht (Barbaroffa). Auch ber verwunschene Schatz liegt im Berggewölbe. Wenn der "Rechte" kommt, so wird dieser Schatz gehoben. - Ein großes Beilezeichen ift uns der Urdbogen, denn er gibt uns Gewißheit, daß mit dem Tod nicht das Ceben aufhört. Deshalb ist sein Verwandter, der Regenbogen, seit jeher das Symbol für Frieben. Dif-Rost beißt auch die Brude gur himmlischen Götterburg, womit ebenfalls der Regenbogen gemeint ist. Die dristliche Kirche aber degradierte den Urdbogen zum Teufelsloch in ihren mittelalterlichen Mysterienspielen.

#### Das Hufeisen

ist — bas große Glückszeichen, bas ein langes Leben verheißt —. Es hat sich als Seilszeichen durch die Jahrhunderte bis heute mit unverminderter Gültigkeit erhalten.



Am Saustor, am Scheunengiebel u. dgl., selbst im Auto wird ein "gefundenes" Sufseisen allzu gern angebracht. Dabei wissen wohl die wenigsten, daß sie damit dem Urdbogen bzw. der ur-Rune zur Auferstehung verholfen haben.

#### Der Mondnachen

ist das Jeichen für — Leben —. Micht nur das Totenschiff tennen wir. Ju Sastnacht wird das Karnevalsschiff ausgerüstet — das Schiff der Lebensfreude und der Fruchtbarkeit des Frühlings. Im Gegensatz zu diesem nach oben geöffneten Nachen des Lebens steht der



gestürzte Mondnachen, der den "Tod" bedeutet. — Schon oft sind wir Zeichen begegnet, die ebenfalls diese Doppelbedeutung haben, je nachdem sie nach oben oder nach unten gerichtet sind. Erinnert sei an die jüngere manz Rune und jüngere yr Rune, an die Gabel und die Deichsel.

#### Der gestürzte Mondnachen

ist das Jeichen für — Tod —. Das Bild des Urd-Bogens tritt uns hier entgegen. Er ist das Nagelschiff der Edda, das Schiff der



Toten. "Don Mord kommt gesegelt ein "Kiel" über See. Loge ihn steuert, aus Bel sind die Streiter."

#### Das Zeichen des Erdgeistes

bezeugt die - göttliche Schöpfertraft bes Lebens -. Ein Rechttreuz, das Jeichen



der göttlichen Schöpfertraft, trägt bier das Lebensschiff.

#### Der Anker

ist das Sinnbild der — Standhaftigkeit und Hoffnung —, und zwar der Hoffnung insofern, als die Standhaftigkeit auch das Gemüt aufrecht erhalten soll. — Er ist ein zusammengesetztes Zeichen aus dem Ring



der Treue, dem Taukreuz (als Zeichen der zeusgenden Sandlung) und der Wiege (als Zeichen des das Leben behütenden Mutterschoßes, bzw. könnte statt der Wiege auch der Mondenachen herangezogen werden, der aber auch ein Zeichen des Lebens ist).

#### Das Horn

ift das Zeichen für - Sulle, Kraft und Reife -. Es ift die Balfte des Ringborns (des Zeichens der Entwicklung), aber auch die Hälfte des Lebensschiffes (des Mondnachens). In der Beraldik ist es sehr häufig anzutreffen und beift bier "Wolfszahn". — In den verschiedensten Sormungen begegnet uns bas Born: - als "Süllhorn", das Blumen, Früchte und Gold (später dafür Geld) spendet. Schon in den nordischen Sagas wird von einem Süllhorn berichtet. Grolf Arate streute bei seiner Slucht auf der Syris-Ebene Gold und Aleinode aus einem Born aus, um seine Verfolger aufzuhalten als "Zeimdalls Zorn", mit bem bei der Götterdämmerung die Weltesche in Brand gesetzt wird - als "Martinshörn-

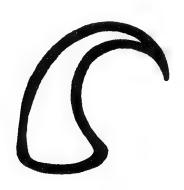

chen" am 11. November (also in einem christlichen Gewande, denn der hl. Martin ist ja nur eine der bekannten Umdeutungen der Kirche für Wodan) — als "Narrenkappe" beim Karneval, dem Fest der beginnenden Fruchtbarkeit — als "Seidenhut" in der Seraldik, der hier nur einen anderen Namen für die "Jipfelmütze" des deutschen Michel bekommen hat. — Als Amulett wird das Forn heute noch von Frauen getragen, die einen gesegneten Mutterschoß erhofsen.

#### Die jar-Rune

zeugt für die Gewißheit, daß — am Ende jeden Lebens schon der Anfang eines neuen Lebens steht —. Zwei Sparren greifen ineinander, und zwar so, daß der eine bereits schon die Sortsetzung des anderen ist. In der kursiven Sorm der jars Rune Sind es zwei Salbbögen, die ineinauders greifen. Als Jeichen des Lebens und des Codes



lernten wir diese Salbkreise kennen. Das Jarzeichen ist also das Zeichen der zwei Schlangen, die alles Leben umschließen. — Verwandt ist die jarz Rune mit der dagz Rune, der ingzune und der älteren manz Rune.

#### Der Zopf

ist ein Jauberknoten, der den Wunsch zur — Bindung eines langen Lebens in Gesundheit, Kraft und Sülle — zum Ausdruck bringt. Bekannt sind ja die Jopsgebäcke, die in allen Teilen Deutschlands zu



gewissen Sesttagen verzehrt werden. In Senftenberg (Lausitz) heißen sie "Patensemmeln", in München "Seelenzöpfe". Überhaupt hat das Geflecht aus dreierlei Längen immer eine besondere Bedeutung gehabt. So wurden die

Bratteaten (die Amulette der Wikingerzeit) mit strickförmigen Jeichnungen längs des Randes versehen. An norddeutschen Bauernshäusern sinden wir sehr häusig seilartige Jeichsnungen um den Tordogen, der ja ein großes Ur darstellt, gelegt. — Jopf und auch Strick bestehen, rein zeichnungsmäßig gesehen, aus einer ganzen Reihe von jars Runen, (dem Jeichen, das dafür zeugt, daß am Ende jeden Lebens schon der Anfang eines neuen Lebens steht).

#### Die beiden Halbkreise

sind das Sinnbild der — Twiefältigkeit — aller Dinge. "Tod und Leben" könnten wir dieses Zeichen auch deuten, da es aus den beiden Mondnachen besteht. Aber das wäre



nur eine Teilbeutung. "Simmel und Erde", "oben und unten", "aufgehende und untersgehende Sonne", "Licht und Schatten" sind einige der anderen Möglichkeiten. Interessant ist es, eine Reihe aufzustellen, die alle die zwei Salbbögen in verschiedener Formung zueinsander zeigt: hier die "beiden Salbkreise" — das Jeichen der Jwiefältigkeit, dann der "Doppelbügel" — das Jeichen der Vereinigung, und zum Schluß der "Kreis" — das Jeichen der Gemeinschaft.

Das südosteuropäische Bligbündel

ist das Jeichen für die — Kraft der Wech selbeziehungen von Tod und Leben —. Die beiden Mondnachen, das Lebensschiff und das Todesschiff, sind hier durch den senkrechten Strick, das Jeichen der

Rraft, verbunden. Mit der Stütze (schöpfes rische Rraft), dem Doppelpfeil (Geburt und Tod sind eins) und natürlich mit den beiden Salbtreisen (die Zwiefältigkeit jeglichen Das



seins) ist das Bligbündel eng verwandt. Es wird auch südrussisches Bligbündel genannt, und wurde von den Ariern auf Waffen einsgerigt, um hier dieselbe Kraft auszustrahlen, die wir als Sinninhalt des bekannteren Bligsbündels des Münchebergers Speerblattes ersörtern werden.

#### Das Blitzbündel bes Müncheberger Speerblattes

ist das Zeichen — der siegreichen Kraft des Kämpfers über Leben und Tod hinaus —. Auch das Speerblatt von Kowel



zeigt dieses Zeichen, das in der Spatens forschung den Namen "Blitzbündel" bekommen hat. Der Sinninhalt des Blitzeichens — der sig-Rune (Klärung, Lösung, Befreiung, Leben, aber auch Teilung, Auflösung, Jersprengung und Tod) — zeigt schon enge Verwandtschaft auf. Und zum Widdergehörn (zwischen Tod und Geburt steht die Kraft der Jeugung), zur Wiege (der das Leben behütende und vor dem Tod bewahrende Mutterschoß), zur Stütze (schöpferische Kraft) und zum Doppelpfeil (Geburt und Tod sind eins) bestehen ebenfalls recht enge Beziehungen.

#### Der Doppelbügel

ist das Jeichen der — Jeugungsvereinigung —. Nach Shakespeare ist dieses Zeichen "das Tier mit den zwei Rücken", also das Bild der Jeu-



gungsvereinigung zweier Menschen. Auf Gestäten der Volkskunst und an Bauernhaussachswerken sinden wir sehr häusig den Doppelsbügel meist in Verbindung mit dem Lebenssbaum. Da der Doppelbügel nur die Kursivsform der "ing = Rune" ist, sei auf diese Rune hingewiesen.

#### Die ing-Rune

ftebt für - Vereinigung, Verbins bung, Durchbringung, Verschmels



3 un g —. Zwei "Sparren" sind hier ineins andergeschoben. Man kann sie als "oben und unten", "Simmel und Erde", "die beiden Jahreshälften", "Mann und Weib" u. dgl. ansehen. Im letzteren Fall bedeutet die ings Rune — Jeugungsvereinigung — und wird deshalb in der Volkskunst gern mit dem Lebensbaum zusammen angebracht. Die Verswandtschaft mit der "odals Rune" ist übrigens offensichtlich (siehe auch die kursive Form dieser Rune im Jeichen "Doppelbügel").

#### Die Streckschere

ist ein Wunschzeichen und hat die Bedeutung einer — Aufforderung zum Gesschlechtsverkehr —. Ju Sastnacht wird noch heute im Rheinland von vermummten Gestalten scherzhaft als Schreckmittel u. dgl. die Streckschere gebraucht. Dies ist ein alter Brauch, nur daß einstmals der Sinn darin



lag, hier den Wunsch nach Fruchtbarkeit auszubrücken. Auch war der Brauch in ganz Deutschland verbreitet. So lief in Schladming im Enntal noch Anfang des 19. Jahrhunderts immer zur Jastnacht ein Mann als Schneider vermummt durch das Dorf, der neun Paar Bügel an seiner hölzernen Schere hatte. Dieser Inweis auf die neunmonatige Schwangersschaft und die Gegebenheiten, daß zur Jastnacht und von Perchten die Streckschere ges braucht wurde, bestätigen die hier angegebene

Deutung. Die Streckschere ist ja übrigens nichts anderes als eine ganze Reihe von "ings Runen".

#### Die sig-Rune

steht für - Klärung, aber auch für Teilung - für Lösung, aber auch



für Auflösung — für Befreiung, aber auch für Jersprengung — und somit für Leben und Tod —. Sie ist der Blitz, der die Spannung der Atmosphäre entladet, der die Wolken zersprengt und den Regen löst. Sie ist "der himmlische Phallus, der die Gewitterblume zum Aufblühen bringt". Aber sie zerstört auch das Leben, wie ja auch die Wasserwelle, das mehr weiblich betonte Jeichen des Blitzes, Leben und Tod bedeutet.

#### Die Wasserwelle

steht — für öffnen, aber auch für bins den — für geben, aber auch für emps fangen — für ausstoßen, aber auch für bewahren — und somit für Ges



burt und Aube im Ur —. Sie ist die mehr weiblich betonte form der sig=Rune und eine Abwandlung der zwei Berge bzw. der bar=Rune. Was dort gesagt ist, gilt auch hier.

Die tursive Sorm der Wasserwelle ist die Schlangenlinie, deren Sinninhalt im Grunde genommen derselbe ist wie bei diesem Zeichen und wie bei der sig-Aune.

#### Die verdoppelte Wasserwelle

ist ein sehr häusiges Zeichen in der Volkskunst und auch in der Beraldik. Sie hat gewisse Ahnlichkeit mit dem astronomischen Zeichen des Wassermannes. In der Beraldik und in



ber Volkstunst bedeutet die doppelt gezeichnete Wasserwelle, wenn sie blau gefärbt ist — Wasser, wenn sie rot gefärbt ist — Seuer, wenn sie schwarzrot gefärbt ist — Brunst.

#### Die Schlangenlinie

ist das Jeichen, das — den Lauf des Schicksals — aufzeigt. Das ständige Auf und Ab (Soch und Tief) in der Jeichnung dieses Mals ist das Bild der ewig wechsels vollen Gestaltung seden Daseins und seden Lebens. In Schlangenlinien ziehen (scheinbar) die großen Gestalter des Krogeschehens — Sonne, Mond und Planeten — um die Erde. Eine Schlange — die Mitgartschlange — umsspannt die ganze Erde. Jur Mittwinterzeit verschlingt eine Schlange die Sonne. Aber



auch dem Mond droht bei Mondfinsternissen das gleiche Schickfal. Nidhögger, die Drachensschlange, nagt an den Wurzeln der Weltesche. Die Erde nährt eine Schlange an ihrem

Bufen. Auf den alten Stabkalendern bezeichnet eine Schlange den Anfang der grühlingszeit, der Seldbestellung, also die Zeit der Fruchtbar= machung der Erde. Auch auf den Selsbildern von Bohuslan ist wiederholt neben Pflügern eine Schlange eingezeichnet. Immer wieder begegnen wir auch in der deutschen Bolks: tunde der Schlange. - Sast immer sind in der Voltstunft zwei Schlangen zusammen abges bildet. Leben und Tod bringt ja das Schickfal. - Erwähnt sei auch der Volksglaube an den "guten Beift" einer Sausschlange. Aber wenn der Tod eines Sausgenossen bevorsteht, dann fündet die Sausschlange durch ihr Erscheinen ben Tod schon vorher an. — Die Schlangen= linie ist die tursive Sorm der Wasserwelle und steht in engster Verwandtschaft gur sig= Rune, zu den zwei Bergen und zur bar-Rune.

#### Das Storchzeichen

ist ein Wunschzeichen und soll dem — Wunsch nach Nachtommenschaft — Ausdruck geben. — Dieses in der Volkskunst sehr häusige Zeichen ist das Mal des Storches

# 2

Abebar (mittelhochdeutsch: odebar — nieders ländisch: odebaar) also des Odsbringers, des Lebensbringers. Ju vergleichen mit diesem Jeichen sind: die sigs Rune, die eohs Rune und die Abwandlungen dieser Runen: der einfache Maueranter (Schutz gegen Vernichtung) und die Wolfsangel (Sieg).

#### Die Wolfsangel

ist das Sinnzeichen für — Sieg —. Sie ist eine Abwandlung der sig-Aune und hat starke Beziehungen zum Sakenkreuz, zum einfachen Maueranker und zum Storchzeichen. Auf den



Jahreslauf angewendet, bedeutet sie die Sonnensense, die den Winterwolf Jsegrimm (die eisgrimme Winterkälte) tötet. Auch auf das Jeichen des Wolfszahns (in der Bedeustung: Reise) mussen wir hinweisen.

#### Die eoh:Rune

steht für — Fruchtbarkeit, Gebeihen, Blühen, Segen und Beil —. Sie ist die Sense der Ernte und hat in der Wolfsangel (Sieg), dem einfachen Maueranter (Schutz gegen Vernichtung) und im Storch=



zeichen (Wunsch nach Machkommenschaft) ihre verwandten Formen.

#### Der einfache Maueranker

ift ein Beilszeichen, das - Schut gegen Dernichtung - verspricht. Er ift dasfelbe

Jeichen wie die Wolfsangel, die "Sieg" bes beutet, und beshalb eng verwandt mit der sig=Rune. Der Volksglaube übertrug also hier des Ichs, der Persönlichkeit) gebildet, zwischen denen der Sparren (das Zeichen des Kindes) hängt. Verwandt ist die ehu=Rune mit der

5

ein altes Sinnbild auf eine technische Einrich: tung des Sausbaus.

#### Die rad Rune

Sie steht für — richten, urteilen, sichten, klären, raten —. Sie ist eine Binderune aus der is-Aune und der sig-Aune, also eine Verbindung des Sinninhaltes von "Ich, Persönlichkeit, Araft, Macht" und "Alärung, Lösung, Befreiung, Leben, Teislung, Auflösung, Jersprengung, Tod". Bezziehungen zu der ziu-Aune (Wahrheit und



Richtigkeit) bestehen ebenfalls. — Die rads Aune war die Aune der Richter und Scharss richter, wie sie auch die Aune für — rot war. Die Richter des Schwurgerichtes und die Senker tragen ja auch die rote Amtsrobe.

#### Die ehu-Rune

steht für - Ehe und Samilie -. Sie ist aus zwei fentrechten Strichen (ben Teichen

lagu-Rune, der bar-Rune und der Wasser- welle.

#### Die peord : Rune

zeugt für — die Einheit aus Jeugung, Wartung und Ernte, also für Sersanzucht, Pflege, schöpferische und fruchtbringende Arbeit —. Ihr Vershehlungsname ist "Garten", womit der Mitzgart gemeint ist. Sie ist gleichsam die geöffnete obil-Rune. Aber auch zu den Jeichen:



zwei Berge, Widdergeborn, Wiege und Blitz bundel bestehen enge Beziehungen.

#### Die ziu-Rune

steht für — Wahrheit und Richtig= teit — und verkörpert Gott, den Herrn über Leben und Tod —. Sie ist die Rune des semmonischen Jiu, des höchsten Gottes, dem das Thing unterstellt war. Im Thing wurde ja versucht, von vergangenen Geschehnissen Wahrheit und Recht festzus stellen und für die Jukunft richtige Beschlüsse



zu fassen. — Bemerkenswert ist in dieser Zinssicht das Steinkreuz aus dem Schloßpark zu Bentheim (Rheinland), das aus vorchristlicher Jeit stammt und früher auf freiem Seld stand (wahrscheinlich auf einer alten Thingstätte). Dieses Kreuz zeigt eine Mannsgestalt, die die Arme in dieser für die zius Rune maßgebenden Jickzacksorm gebogen hat. Seute dient dieses Bildnis christlichen Belangen. Das Volk aber im ganzen Rheinland spricht nie von Christus, wenn es dieses Kreuz erwähnt, sondern vom "HerrsGott von Bentheim" und ruft zur Besträftigung einer Aussage, eines Versprechens oder eines Schwurs gern diesen "HerrsGott von Bentheim" als Jeugen an.

#### Die kaun-Rune

steht für den - männlich en Jeugungs: willen, für Trieb und Brunst -. Sie



ist die Sexualrune. Als Zeilszeichen wird sie beute noch im nordischen Volk zur Bannung

"fiebriger Arantheiten" verwandt. Ju dem Dorn, dem Sammer (Taukreuz) und der thurss Rune besteben engste Beziehungen.

#### Der Pflug

ift das Symbolzeichen der - gruchtbar:



machung -. Die taun-Rune tritt uns bier gewendet und gestürzt entgegen.

#### Der Dorn

ist das Zeichen der - mannlichen Rraft -. Er ist nichts anderes als das Taukreuz, der Sammer Thors, nur daß der Querbalten sentrecht gestellt ist. Aber auch als andere Sorm der taun-Aune können wir den Dorn ansehen. Er zeigt das grobe Bild eines Mannes mit startem Geschlechtsglied (fiebe auch thurs=Rune). In deutschen Mars chen und im Volkslied spielt der "Dorn" eine für Frauen recht bedeutsame Rolle. Erinnert sei 3. 3. an "Dornröschen" und auch an die vielen "Bedenrosenlieder". In der driftlichen Symbolik mußte natürlich der Dorn eine febr fluchwürdige Stellung einnehmen. Mit dem Sündenfall tamen deshalb "Dornen" auf die Erde. Christus, also Gott, wurde später dann durch eine ganze Sammlung von Dornen (burch die Dornenkrone) gepeinigt. Und der

Dorn selbst bedeutet in der driftlichen Syms bolit gang eindeutig — die Sunde —.

#### Die lagu-Rune

ftebt für - gefet mäßiges Leben in Bucht, Ordnung und Recht -. Sie ift ein Arm des Satentreuzes und vertorpert bas Bottesgesetz, dem die Menschheit verpflichtet



ist. Bu ber feh-Rune, aber auch zu ber as-Rune bestehen enge Beziehungen, und bie taun=Rune tonnte als ein Jeichen gegen= poliger Sinngebung und zwar vitalerer Richtung aufgefaßt werben.

#### Die Sense

ift bas Zeichen für - Befet -. Sie ift bie lagu=Rune, die Rune des Rechtes, die in der



Beraldik diesen Mamen führt. Moch heute beißt der Richter in Schweden "lagman".

#### Die Beifiel

gewendete Senfe und stellt das Aufhören des



Gefetzes bar - alfo ben Orlog, ben Krieg.

#### Die feh-Rune

ftebt für - Sulle und Araft -. Gie ift die Rune für Besity, Babe, Gold, Viehreich= tum, reiche Ernte und - Samenreichs tum und Kinderreichtum -. Sie ift



die Rune Freyr's, des nordischen Fruchtbarteitsgottes, und hat ftarte Begiehungen gur faun=Rune.

#### Die as-Rune

fteht für - fruchttragendes Gebeiben von Menschen, Dieh und Selb -,



ist das Zeichen für — Krieg —. Sie ist die also für Blüben, Wachstum, Fruchtbarkeit

und so auch für — den gesunden, gesbärwilligen Schoß des Weibes —. Sie ist die Rune der Freya, der Göttin der Fruchtbarkeit (vorher war Frigg diese Fruchtsbarkeitsgöttin). Die Verwandtschaft zu der sehskune, der Rune des Gottes der Fruchtbarkeit Freyr — ist auffallend. — In den Volksbräuchen zur Frühlingss bzw. Maiseier (Maistönig und Maikönigin) hat sich der Glaube an das göttliche Vegetationss und Fruchtbarkeitsspaar noch dis heute erhalten.

#### Die ältere hagal:Rune

ist das Bild der — fruchtgesegneten Jeugungsvereinigung von Mann und Weib —. Sie ist aus der Verbindung



der männlichen feh-Rune und der weiblichen as-Rune entstanden. Männlicher Samenreichtum und gebärwilliger Mutterschoft lassen neues Leben entstehen.

#### Die Doppelhacke

ist das Zeichen für — das Jusammensstehen der Shegemeinschaft von Mann und Frau auf Gedeih und Verderb —. Auch hier sind, wie bei der älteren hagale Rune, die sehs und die ass Rune vereint. Mur stehen diese hier nicht zueinander gerichtet, greisen nicht ineinander — sondern sie wenden sich nach außen, nach rechts und links, gleichsam wie zu einer Abwehr bereit. Damit ist die Verwandtschaft mit dem Taus

freuz und mit der thurs-Rune (dem Dorn in



seinen zwei Möglichkeiten) stark betont.

#### Die zwei ineinandergreifenden Ringe

sind ein Bild - treuer, unlösbarer Derbundenheit -. Sie wurden schon

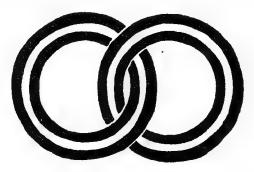

in der germanischen Bronzezeit gegossen und wahrscheinlich jungen Brautleuten geschenkt, von Sürsten treuen Gesolgsmannen überreicht oder bei ähnlichen Gegebenheiten verwendet.

#### Die liegende Acht

ift bas Zeichen für - Unendlichteit und Immerwährend -. Sie ift ein beute



noch allgemein gebrauchtes Zeichen und ist nur eine andere Sorm der "dag=Aune" und des "Stundenglases".

#### Die dag=Rune

steht für — Solge, Sortsetzung, Sortsentwicklung —. Die zwei Dorne Wodans, der Lebens= und der Todesdorn, sind hier verseinigt. Ein Teil entsteht aus dem anderen,



des einen Untergang ist des anderen Auftrieb.
— Im Stundenglas und in der liegenden Acht finden wir Wiederholungen der dag=Rune. Mit der odal=Rune und der bar=Rune ist sie außerdem noch eng verwandt.

#### Das Stundenglas

ist ein Bild des — ewigen, rastlosen Ablaufs aller Geschehnisse —, aber auch der — Wiederholung und der Wiederkehr —. Ewig wiederholt sich im Stundenglas das Verrinnen des Sandes aus



der einen in die andere Sälfte. Ein Umstülpen des Glases — und ein neues Leben ist erwacht. Auf die Verwandtschaft mit der "dag=Rune", der "liegenden Acht", den "zwei Bergen" (bzw. der "bar=Rune") sei hingewiesen.

#### Die ältere man Rune

steht für — Mensch, Menschheit —. Zwei senkrechte Striche (also zwei Ichs, zwei Derfönlichkeiten) sind hier durch das Malkreuz (also burch Bermehrung) ober auch burch bie bageRune (bas Jeichen ber Sortsetzung, ber



Solge, der Sortentwicklung) zu einem Jeichen vereinigt.

#### Die Hantel

ist das Sinnbild für — Gegenstellung, Gegenspiel —. Geburt und Tod, Leben und Tod, altes und neues Jahr, Winter und Sommer, Simmel und Erde, Gott und



Menschheit — sind einige der Unterdeutungen. In der Aftrologie bezeichnet die Santel ebensfalls: Gegenstellung — und zwar Opposition der Gestirne zueinander.

#### Die Brille

ist das Jeichen — der Wiederkehr und der Auferstehung —. Sie ist eine Ersgänzung der Santel. Dort nur die Gegenstels lung, hier die Jortsührung des Lebens, und zwar aus dem Tod durch das Ur zu einem neuen Dasein. — Die Brille ist ein sehr bes

liebtes Sinnbild in der Volkskunst und in Westfalen sehr oft an den Bauernhaustor=



bogen zu finden. Verwandt ist das Jeichen mit dem Widdergehörn, der Wiege und der jar=Rune.

## Die zwei Berge

sind das Sinnbild für — Mutter und Mutter Erde —. Sie sind die zwei Mutters brüste, aber auch ein Bild der Gebärmutter. Der Volksmund spricht ja auch von Bergen, die kreißen und neues Leben gebären. Die beiden rundlichen Gipfel des "Osser" heißen allgemein im Böhmerwald (in der christlichen



Umfärbung) "Die Brüste der Mutter Gottes". Sier ist also ein Jeichen der Mutter Erde auf Maria übertragen worden. In der Volkstunst finden wir das Jeichen der zwei Berge meist in Verbindung mit dem Lebensbaum, der sehr oft aus diesen zwei Bergen emporwächst.

## Die bar-Rune

steht für — ben Schoß der Mutter (Erde), der Leben und Tod in sich birgt —. Nach der Sda ist sie das zeilszeichen, das Lösung aus fester Saft verspricht, was sich ebenfalls in die Bedeutung Muttersschoß und Gebären einfügt. Liegend zeigt die Rune das Jeichen der zwei Berge auf, ein Mal, das in der Volkskunft sehr häufig anz gewendet wird. Der Volksmund spricht von

"Bergen", die treißen. In der Sage und im Marchen werden Kinder in die Berge ents führt, um später wieder frisch und verjungt



herauszutommen. Tief in den Bergen der Erde liegt aber auch das Reich der Hel, das Totenreich.

## Die Schlinge

ist das Jeichen für — Geburt und Schicks sal —. Beide — Geburt und Schickal — hängen ja eng zusammen, denn die Summe der ererbten Güter bestimmt bei dem materiellen Erbe vielfach, bei dem geistigen Erbe immer den weiteren Verlauf des Lebensweges. Der Schoß des Weibes (der Kreis bzw. die Raute) bricht hier auf und gebärt neues Leben. Das Jeichen ist aber auch die Jangschlinge der Könige von Utlantis, die mit ihr alle Schaltsjahre den heiligen Stier fingen, um dann



beim Stieropfer über Tun und Lassen ihrer Regentschaft in den letzten Jahren Rechensschaft abzulegen. Die Schlinge ist die Schlange des Schicksals, die alle Lebewesen der Erde

gefangenhält. Die driftliche Kirche hat aus diesem uralten indogermanischen Jeichen das "Seil der Engel" gemacht.

#### Die odal=Rune

steht für — Erbe, Vererbung, Versanlagung und somit auch für Gesschick und Schicksal — die durch die Geburt zur Auslösung tommen —. Auf Bauerngeräten und an Bauernhäusern ist



sie heute noch sehr oft zu finden. Der deutsche mit dem Erbe und den Uhnen verbundene Bauer hat sie zu seinem Jeichen erwählt. Odal (odall) setzt sich zusammen aus — od — (Gut, siehe auch Kleinod) und — all — (Gott, Ull). Odal bedeutet also soviel wie Gut Gottes.

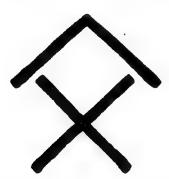

Diese sehr alte Sorm der odal-Aune zeigt ganz deutlich den Sinninhalt auf. Im Ur steht das Maltreuz. Im Ur, dem Ort der Sammlung und des Reisens zwischen zwei Leben, wird an den Lebenswassern, an den Wurzelbrüften des Lebensbaumes, an Mimirs Brunnen, von den Nornen der neue Schicksalssfaden gesponnen.

## Das Kreuz mit der Schlinge

ist das Jeichen für — Angetlagter —. In mittelalterlichen Gerichtsatten ist dieses Jeichen zu finden, so 3. B. in den Lehnsatten Totts



leben aus bem Staatsarchiv zu Magdeburg. Das Krückenkreuz trägt eine gestürzte Semesschlinge, also eine odal-Aune.

## Die Schlinge mit dem Kreuz

ist das Zeichen für — Aläger —. Dieses Sinnbild ist belegt in alten Geschlechter: wappen, so 3. B. der Sippe Stog zu Mürn:



berg. — Das Areuz als Jeichen des göttlichen Rechts steht über und in der Schlinge, dem Zeichen des Schickfals.

## Die Bauge

ist das Zeichen für den — Wunsch nach baldiger Wiederkehr —. Sie ist eine Abwandlung des Zeichens der Brille, nur daß die beiden Cebenstreise hier noch offen sind. Sehr verwandt ist sie mit dem Bligbundel und mit der Doppelspirale. — Baugen wurden

die Empfängnis bereiten Schoß des Weibes —. Im "Gerzen der Erde" dachte man sich das Ur, aus dem der Lebens=



bei den Germanen guten Freunden und treuen Gefolgsmannen mit ins Grab gelegt.

## Die Brezel

ift bas Zeichen für ben - Wunsch und die Bindung zu einem langen baw. weiteren Leben -. Sie ift aus ber Bauge entstanden. Im Laufe der Zeiten wurden nämlich statt der Original-Baugen, die aus tostbarem Metall bergestellt waren, Mach= bildungen ins Grab gelegt. Später wurden diese Machbildungen aus Teig gefertigt und fanden schließlich auch Verwendung bei Sesten und Gebenktagen. Erft ab dem 11. Jahr: hundert bekamen diese Teigbaugen die Sorm der heutigen Bregeln, wurden also ein Mittels ding zwischen Bauge und Wiege. Da die Wiege für den das Leben behütenden Schoft der Mutter steht, wurde die Bregel auch Bebad, das man den Kindern schenkte. Moch



heute heißt in manchen Gegenden die Bregel im Volksmund "Bäugel".

## Das Herz

ist heute allgemein Symbol der Liebe. In Wirklichkeit bedeutet es aber — den für



baum emporwächst. Und die Erde, die Leben und Tod in sich bewahrt, ist ja das große Symbol des Weibes. Gerta — die Gerzige — ist gleich Erde zu setzen. In der Volkskunst sinden wir oft Gerzen, die ein Liebespfeil durchbohrt oder in die ein Bohrer seine Spitze stößt, womit immer der Jeugungsvorgang versinnbildlicht ist. Der Jäger spricht auch vom "Gerzblatt" des Wildes, dem Sitz des Lebens. Verwandt mit dem Gerzen sind die zwei Berge, die Brezel und besonders die Wiege.

# Das durchschossene Herz

ist ein in der Volkstunst häusig angewendetes Sinnzeichen. Das Berz (das Jeichen für den weiblichen Schoß) ist von einem Pfeil (dem Jeichen der zeugenden Liebe) durchbohrt. Es



ist hier also in diesem Zeichen — die ers folgte zeugende Vereinigung zweier Menschen ausgedrückt. In letzter Jeit aber gilt das Jeichen für — aufblühen de Liebe —, hat also eine kleine Abwandlung in der Deutung des Sinninhaltes erfahren.

#### Das Doppelherz

ist ein Zeichen, das den — Wunsch nach inniger Liebes vereinigung — auss drücken soll. Es ist ein alter volkstümlicher Liebeszauber, denn den jungen Mädchen wurde zur Aufgabe gestellt, dieses Doppelherz in einem Juge aufzuzeichnen: "Wer das nicht kann, kriegt keinen Mann." Auch das bekannte Volkslied: "Schließ Du mein Gerz nur in das dein — schließ eins ins andere hinein. Daraus soll wachsen ein Blümelein, das heißt Vergißenichtmein" steht zu dieser Ausfassung. Wir



erinnern uns bei diesem Zeichen des Doppelsherzens an das Wendehorn und an die Lilie, die beide nicht nur ähnlichen Sinninhalt haben, sondern auch in der Zeichnung enge Verwandtschaft ausweisen. Während aber bei dem Wendehorn die Ausstrahlungslinien nach oben und unten stehen, greifen beim Doppelsherz diese in der Mitte der Zeichnung ineinsander und bilden hier eine liegende ing-Rune.

## Das Lindenblatt

ist — bas Kennmal des Todes —. Als Siegfried im Blute des erschlagenen Drachens badete, überzog sich sein ganzer Körper mit einer undurchdringlichen Jornhaut, die ihn vor jedem Todesstreich bewahrte. Aur zwischen die Schultern siel ihm ein "Lindenblatt". An dieser einzigen Stelle war er nicht gegen töd-

liche Verwundung gefeit. Sier traf ihn auch der Todesstahl Sagens. Auch der Jäger spricht vom "Serzblattschuß", der sein Wild immer töblich trifft. Die Sorm des Lindenblattes



zeigt ja dieses Zerz, aber es ist gestürzt und kann nicht mehr Leben geben, sondern es zeigt schon die Sormen des Urd-Bogens. Eine spätere Sorm ber pre-Aune, die ja für Gebuns denheit, Sammlung, Auhe und für Passivität steht, zeigt übrigens ebenfalls ein gestürztes Zerz.

## Das Radfreuz

ist das Jeichen für — die Gerrschaft Gottes in der Welt —. Es ist das höchste Gottes-Symbol und vereinigt Gott, den Schöpfer und Meister (den senkrecht geteilten Areis) mit seinem Werk, seiner Schöpfung (dem waagerecht geteilten Areis). Die zeugende und empfangende, die schaffende und bewahrende, die tätige und seiende Welt durchdringen

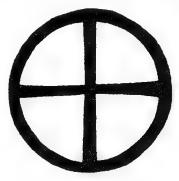

sich und erfüllen das ganze All. — Das Radstreuz ist eines der ältesten Zeichen und schon in steinzeitlichen Kulturen zu sinden. Noch heute ist es Volksbrauch, am Vorabend großer Seste

(also nicht nur zur Sonnwendnacht) viers speichige Räber mit Stroh zu umwickeln und brennend von den Bergen rollen zu lassen.

## Das Sühnekreuz

ist das Zeichen für eine — Gottesstätte oder für einen geweihten Ort und zeugt für — Ehrfurcht und Verehrung. An alten Landstraßen oder auch mitten in Jeldern bes merken wir manchmal diese steinernen Radskreuze oder Jeldsteine, in denen ein solches Areuz eingemeißelt ist. Die heutige Volksmär berichtet dann zumeist von einem Verbrechen (Raubüberfall und Mord), das an dieser Stelle vor langen Jahren verübt sein soll. Deshalb sühren auch diese Areuze den Namen "Sühnes

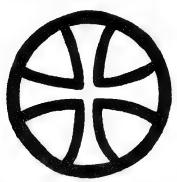

oder Mord-Rreuze". Es besteht aber die Ansnahme, daß die Sühnekreuze schon aus germanischer Jeit stammen und heidnische Kultorte u. dgl. bezeichneten, daß der jetzige Name und seine Mordgeschichten erst durch die Kirche erfunden wurden. Judem hat die christliche Kirche dieses heidnische Gottessymbol als Nimbus für Gott-Vater, Gott-Sohn und Gott-Hl.-Geist übernommen, während den Seiligen nur die goldene Kreisscheibe zugebilligt wurde.

#### Das Bauernradfreuz

ist das Jeichen für — Recht und Freis heit —. Gemeint ist das Recht der inneren Freiheit des Menschen in alleiniger Verants wortung gegenüber Gott, dem Zerrn der Welt. Das Sinnzeichen des Radkreuzes hat hier also eine Spezialdeutung aus dem ganzen Begriffstreis "ewige Berrschaft Gottes in der Welt" erhalten. — Die deutschen Bauern der Bauernkriege im Anfang des 16. Jahrhunderts



führten dieses Symbol in ihren Freiheitssfahnen, daher soll auch die Bezeichnung "Rädelsführer" für den Sührer einer aufsständigen Rotte stammen.

#### Die Queste

ist das Sinnbild der — Allmacht und Allgegenwart Gottes —. Das Radstreuz, das Jeichen der Herrschaft Gottes in der Welt, ist hier erhöht, und wird dazu noch dem Volksbrauch nach auf Bergen weithin sichtbar aufgestellt. Im Dorf Questenberg am Südharz steigen alljährlich am 3. Pfingstseiers tag die jungen Burschen unter Jührung eines älteren Mannes auf den Berg, erneuern hier den Kranz aus Birkenlaub, während das Holztreuz immer stehenbleibt. Nach dem Absnehmen des alten Laubes setzt sich der Jührer



in den Arang und verteilt Brot an die Burschen, die es dann verzehren. Nachher wird das alte Laub verbrannt.

#### Die Goldmühle

ist das Sinnzeichen — des Segens und Erfolges — eines schaffenden, zeugenden Lebens. Nach der Edda dreben die Riesinnen

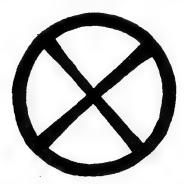

Senja und Menja die Wunschmühle. Im Märchen, im Volkslied hören wir von der "schönen Müllerin", die Gold mahlt. — Das Jeichen der Goldmühle steht im Gegensatz zu dem Radkreuz, da sich hier das Malkreuz (das Jeichen der irdischen [menschlichen] Jeugungsund Schöpferkraft) mit dem Kreis (dem Jeichen für All, Welt, Gemeinschaft) verbindet. Tägelich, ja stündlich zeugt ja die Welt aus sich selbst heraus neues Leben, schafft neuen Reichet um in ewiger Fruchtbarkeit und ewigem Gesbeiben.

Das Zeichen des Makrokosmos In der Rembrandtschen Radierung: "Saust



erblickt das Zeichen des Makrokosmos" ift biefes Zeichen mit vielen Buchstaben, gebeim=

nisvollen Jauberworten und den drei Kals varientreuzen (Rechtfreuz, naut-Rune, ehs Rune), die "erläutern" follen, also schon Versfallserscheinung sind, wiedergegeben. Die Goldmühle (Vild des Segens und Erfolges eines schafsenden, zeugenden Lebens) erweitert sich hier zu den drei Wunschringen der Erfülslung und des Erfülltseins. Das Zeichen des Matrotosmos gibt also die Bestätigung dafür, daß — nur ein schafsendes, zeugens des Leben zur Erfüllung, zum Ziel führt — und damit die Welt erhält und vollendet.

## Das Rechtfreuz

ist das Sinnbild — der göttlichen Schöpferkraft —. Aus dem Radkreuz durch Weglassen des Kreises soll das Recht=



freuz entstanden sein, doch ist das Areuz, genau wie das Radfreug, schon auf Beräten altester Rulturen gu finden. — Mit dem Christentum hatte ursprünglich das Kreuz überhaupt nichts zu tun, benn einerseits war bas Rechtfreug schon lange vor der Jeitwende heidnisches Gottessymbol, und andererseits kann das Kreuz, an dem Christus gestorben sein foll, nur das Tautreuz gewesen sein, da dieses von den Kömern nur für Kreuzigungen verwandt wurde. Und dann, die Christen der erften Jahrhunderte kannten auch gar nicht das Rreuz als Beilssymbol ihres Glaubens. Ja, die alten Kirchenlehrer, wie Minutius Felip, verdammten sogar das Kreuz als "beidnisch und Ubgötterei".

# Das lothringische Kreuz

ist das Wappenbild des deutschen Lothringens. Auch Doppelkreuz wird es genannt, und als solches ist es 3. B. Wappenbild Danzigs. Im



Volksmund heißt es "Wetterkreuz". Es wurde früher als Amulett getragen, und es verheißt — gutes (Erntes) Wetter —, also gute Frucht. Wir sehen hier die engen Beziehungen zu dem fast gleichgestalteten Jeichen des Leiters baumes, das für eine kinderreiche She steht.

## Das Tatzenkreuz

ist das Mal der — Weihe —. Es ist eine der ältesten Formen des Areuzes. Als Salsschmuck eines assyrischen Königs (900 v. J.), als Jierat auf einem Sibelbügel von Niedermodern bei Sagenau der Spätlatänezeit, als Grabsseinschmuck von Sarry Uppland, Anfang der Jeitwende, auf dem Aunenstein von Voglö (1000 n. J.) — also in einem weitesten Jeitzraum ist das Tatzenkreuz anzutreffen. Als sozgenanntes "Sühnekreuz" sinden wir es oft



auf offenem Seld, und zwar an Orten, auf benen wahrscheinlich früher eine germanische Kultstätte stand. Und als "Eisernes Kreuz" hat es in der preußischedeutschen Geschichte einen würdigen Platz gefunden.

## Das Ritterfreuz

ist das Ordenstreuz schlechtweg, denn eine sehr große Unzahl der von arischen Gerrschers häusern gestifteten Orden hat diese Grundsorm,



so 3. B. der preußische "Pour le mérite", der "Schwarze und Rote Ablerorden" usst. Auch die geistlichen Ritterorden des Mittelalters (Joshanniter, Malteser, Templer) wählten als ihr Jeichen diese Kreuzsorm. — Man könnte sich die äußere Gestalt dieses Sinnzeichens aus acht lagus Runen (vier als Sense, vier als Geißeln) oder auch aus zwei Sakenkreuzen (rechts und linkläusig) gebildet vorstellen. In beiden Jällen ist das Ritterkreuz ein Jeichen sür — äußerst verantworstungsbewußte Lebensauffassung.

## Das Rugelfreuz

ist das Zeichen für — Geistigkeit —. Vier Bimmeloschlüssel (Wissen, Erkenntnis, Er-



leuchtung) sind zu einem Rechtfreuz (dem Jeichen der göttlichen Schöpferkraft) gebuns ben. Das Augelkreuz ist bereits auf den

schwedischen Felsbildern belegt und auch sonst oft auf Geräten der verschiedenen Kulturen zu finden. Im Mittelalter, im Maßwerk der Dome uff., wurden statt der Rugelenden gern fünsblättrige Rosen (also das Jeichen der Minne — der geistigen Liebe) angebracht.

## Das Krückenkreuz

Schon auf der Tontrommel von Görnsommern (Kreis Langenfalza) ist es vorhanden. — Vier



Taukreuze, also vier Sämmer Thors, sind zum Rechtkreuz vereinigt. Daß diese Deutung richtig ist, bezeugt das Krückenkreuz auf dem Bettspfosten des Osebergschiffs der Wikingerzeit und noch deutlicher das kreuzartige Jeichen aus vier Sämmern auf einer alemannischen Scheibenssibel der Völkerwanderungszeit. Das Krückenskreuz steht für die Kraft und Macht zur Jeugung und Vollstreckung im Sinne des göttslichen Schöpfergesetzes und ist das Jeichen des — entscheiden den Entschlusses.

Das vierarmige Gabelfreuz Vier Gabeln (bzw. Deichseln) oder auch zwei

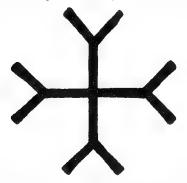

Stützen sind hier in Rechtkreuzform vereinigt.

Ein Zeichen, das zu den ältesten Sormen des Areuzes gehört und schon auf Spinnwirteln aus Troja, der alten Siedlung indogermas nischer Wanderungszeit, zu sinden ist. — Das vierarmige Gabeltreuz ist das — Jeichen des Willens zur schöpferischen Arbeit —.

# Das Rleeblattfreuz

Auf dem Reichsapfel der Kaifer des hl. Ros



mischen Reiches deutscher Nation steht dieses Kreuz, das auch sonst (besonders in der Wappenkunde) eine sehr häusig angewendete Kreuzsorm ist. — Im Zeichen des Rechtkreuzes (der göttlichen Schöpferkraft) sind hier vier Dreiblätter (unter dem Namen Kleeblätter) vereinigt. Das Kleeblatt ist das Zeichen sür die sich auswirtende Schaffenskraft. Das Kleeblattkreuz zeugt also sür — gesetz mäßiges Sandeln — im Sinne der göttlichen Weltordnung.

## Das Lilienfreuz

hat diefelbe Bedeutung wie das Kleeblattfreug,



da ja Lilie und Dreiblatt (Kleeblatt) dieselben

Jeichen sind. Die Sochmeister des Deutschen Ritterordens in Ostpreußen führten das Lilien= Ereuz in ihrem Wappen.

## Die Schachrune

Sie foll in der Jeit der Witinger das Jeichen für das Schachspiel gewesen sein. In der



Deutschen Schachzeitung von 1863 wird sie auch in diesem Jusammenhang erwähnt, leider ohne nähere Quellenangaben. Da aber bekannt ist, daß bei den Nordgermanen Brettsspiele, darunter schachähnliche Spiele, außersordentlich beliebt waren, ist die Möglichkeit eines Zeichens dafür gegeben.

## Das Malfreuz

ist das Sinnbild der — ir dischen (mensche lichen) Jeugungs = und Schöpfer = traft —. Es heißt auch das "andere Kreuz"



(Andreas-Areuz in driftlicher Umdeutung) im Gegensatz zu dem Rechtkreuz (dem Zeichen der "göttlichen" Schöpferkraft). — König Ottos kar schrieb den Richtern seines Landes vor "den rechten Juß über den linken zu schlagen", damit sie die rechte Kinsicht beim Urteilsspruch sinden. Auch in den Bauhütten des Mittelsalters spielte der "Schragen" (von Schrägs

Areuz) eine große Rolle. Die im Büttenrecht Jusammenkommenden stellten sich im Areis oder in der Ellipse (im Ei) auf mit über die Brust gekreuzten Armen. — Das Schrägkreuz wurde auch in alten Stammbaumakten als Jeichen für "vermählt" verwandt. Desselben Ursprungs ist auch die malkreuzweise Binsbung der Sände der Brautleute mit der Stola bei katholischen Trauungen.

## Die gifu-Rune

steht für - Vermählung und Meherung - und hat als Maltreuz in der Syms



bolik eine überaus große Bedeutung und Answendung erfahren. In alten Stammbäumen hat sie die Bedeutung: "Verheiratet". Bei der Erklärung des Malkreuzes ist näher auf dieses Jeichen eingegangen.

Die zwei gefreuzten Pferdeföpfe find - das Wappenbild germanische beibnischen Glaubens - und bedeuten



- bie Ertenntnis, daß man fich felbft, feine Samilie und Sippe,

fein Volt und damit die wohle begründete Ordnung diefer Welt erhält burch ein zeugendes = schöpfe= risches Leben. Twei Windbretter, die in Sorm von Pferdetöpfen ausgeschnitten sind, überragen vielfach die Biebeleden nordbeuts scher Bauernhäuser. Sie sind ein uraltes Zeichen aus der Sachsenzeit und werden mit dem Schimmelhengst Wodans in Verbindung gebracht. Wenn man aber von einer naturalis stischen Bestaltung der Pferdetöpfe absieht und nur eine stilisierte Sorm bringt, erhalten wir obiges Zeichen — die zwei in der Mal= freugform getreugten wennes oder Sohness Runen. Und wir bekommen auch gleich den eigentlichen Sinninhalt, denn dieses Jeichen ift ja im Wappen des Papstes enthalten. Es foll bier nach der christlichen Symbolit die beiden Schlüssel zu "Tür und Tor der Erkenntnis bes Simmelreiches" barftellen. Sonderbar -"Tyr und Thor" sind doch auch nach der germanischen Lehre die beiden Göhne des himmelsgottes!

## Die eh-Rune

steht für — Aufstieg, Aufschwung, Erhebung und ehrenreiches Leben —. Sie ift gusammengesetzt aus dem Jeichen des senkrechten Striches (Ich, Persönlichkeit) und



dem bar:Strich (dem Jeichen für Einfügung, Mitarbeit). Gemeint ist also, daß das Ich sich einfügt in die Gesetze des Lebens und der göttzlichen Ordnung und so für sich und die Umzwelt segensreich schafft und wirkt.

#### Die naut-Rune

steht für — Mot, Abstieg, Mieder = gang, tatenloses Leben —. Der balg= Strich treugt hier das Jeichen des Ichs, der



Perfönlichkeit. In mittelalterlichen Darstellungen (3. 2. im Rembrandtschen Zeichen des Makrokosmos) ist die naut-Rune eines der Kalvarienkreuze und zwar das Schächerkreuz des "verstockten Sünders".

## Das Taufreuz

ist das Sinnbild für — die zeugende und die bezeugende Sandlung — und das Jeichen der — Begattung — und der — rechtsträftigen Vollstreckung —. Ks ist der Sammer Thors, der Mölnir. Da Thor als Braut verkleidet zum Riesen Thrym kam, mußte der "Sammer" herbeigeschafft werden, um den Bund der Khe zu weihen.



"Bringt nun den Sammer, die Braut zu weihen, den Mjölnir legt in des Mädchens Schoß, in Wars Namen weiht unseren Bund." — Bis ins Mittelalter hinein erhielt sich dieser Brauch einer Sammerweihe der

Braut. Selbst auf die Gottesbraut Maria wurde diese heidnische Weihe bezogen. So heißt es im Marienlied "Muskatplüt von unser fraven" im Liederbuch der Klara Zügslerin (1471), das die unbefleckte Empfängnis Mariens beschreibt: "Der Schmid warf seinen Zammer von oben zu tal."

Ebenso wird im Marienlied des "Frauen=

lobs" gesungen:

"Der smit us oberlande warf sinen Samer in minen schos und wohrte siben heiligkeit."

Im Volksmunde heißt heute noch das mannliche Geschlechtsglied "Sammerstiel" und der

Geschlechtsverkehr "nageln".

Aber Thors Sammer war daneben auch immer das Symbol der vollstreckenden Macht. Er war früher Jeichen des Gerichtshofes und Abzeichen der Richter. Die drei Sammer= schläge bei einer Grundsteinlegung sowie der Juschlag durch den dritten Sammerschlag bei gerichtlichen Versteigerungen sind Reste dieser alten Gerichtsbarkeit. Durch Sammerwerfen wurde im Mittelalter die Besitzergreifung von Grund und Boden sowie von Sischereirechten ausgedrückt. "Berenhammer" wurde das Ge= segbuch, das Verbrechen durch Bererei und Zauberei fühnen sollte, genannt. Durch Alopfen an die Tur mit einem Bammer wurde auch zur Fronarbeit aufgerufen. In Schweden hatten noch 1771 die Bettler einen Sammer, der als eine Art von Dokument ihnen das Recht zum Betteln sicherte. Offizielle Bemeindebekanntmachungen wurden früher viel= fach in Begleitung eines Sammers von Sof zu hof geschickt. Noch 1890 war so ein Ge= meindehammer in Wilmsdorf (Sachsen) im Gebrauch. Bei den Jusammentunften der Jünfte im Mittelalter führte der aufficht= gebietende Altgeselle einen Sammer, womit er Ruhe gebot, Beschlüffe durch Schläge bestätigte uff. Auch an den Aufschlaghammer der greis maurer sei in diesem Jusammenhang erinnert. — Auch das Kreuz für die zum Tod Verurteilten war im Römischen Reich stets bas Taukreuz. Christus ist also an einem Taukreuz gestorben. In der Beraldit heißt der Bammer (das Taufreuz) heute noch bezeichnenderweise "Richtscheit".

## Der Pilz

ift bas Jeichen ber - glüdlichen Band -. Er ist eine Abwandlung des Taukreuzes. Da der Besitz des Sammers Thors in jeder Beziehung Gutes gewährleistet, wandelte bald das Volk das Taukreuz, um Machstellungen der Kirche zu entgehen, in die weniger ver= fängliche Sorm des Pilzes um. Wir sprechen ja heute noch vom "Glückspilz", und es können heute noch in den Geschäften kleine Pilze aus Keramik oder Metall als Talismane getauft werden. Diese Sitte scheint febr alt zu sein, ursprünglich follten der Dilz und auch das Taufreuz gegen Gefahren durch Arankheiten schützen. Besonders in den Pestzeiten des Mittelalters war das Taukreuz sehr gefragt. Man malte es sich sogar zum Schutz gegen Seuchen auf die Stirn. Im



11. Jahrhundert entstanden geistliche Orden für den Rampf gegen Seuchen — vornehmslich gegen die damals grassierende Gesichtstrose. Die Ordensmitglieder trugen schwarze Rutten mit einem großen blauen Taukreuzdarauf. Von König Sakon dem Guten von Norwegen (gest. um 950) wird erzählt, daßer, sogar als er schon Christ war, Getränke, die ihm irgendwie verdächtig erschienen, vor dem Genuß mit dem Jeichen des Sammers segnete.

## Das Hatentreuz

ist das — Symbol des schaffenden, wirkenden Lebens —. Es ist ein sehr bobes Sinnbild und das Rasseabzeichen des Germanentums. Aus vier lague Aunen, die

gesetzmäßiges Leben, Jucht und Ordnung bes deuten, ist es gebildet. — Ewig, wie ein schaffendes Mühlrad, dreht sich das Satenstreuz, ewig schafft und zeugt auch das Leben.



Uralt ist dieses hohe Sinnbild. Seit der indosgermanischen Jeit kennen wir es, und heute hat es als Jeichen des geeinten großdeutsschen Volkes seine glanzvollste Auserstehung gefunden.

# Das rechtläusige Hakenkreuz (in tursiver sorm)

Daß das hohe Symbol des Zakenkreuzes vielfach als Zeilszeichen Verwendung fand, ist nicht verwunderlich. In ihm vereinigt sich ja auch eine große Araft. Als Glücks



Rune verheißt es, wenn es rechtläufig ist, also von links nach rechts sich drebend bes nutt wird, — einen segensreichen Lesbensaufstieg —. Swastita-Areuz heißt das Sakentreuz im Sanskrit, was soviel wie "glüdlich" bedeutet.

## Das linkläufige Bakenkreuz

(das wir hier in einer form mit gebogenen Saten geben) ist wie das rechtläufige Satens



kreuz ebenfalls das Symbol eines schaffenden, wirkenden Lebens, nur daß hier das Leben außerhalb irdischer Gegebenheiten gemeint ist. Die Kraft des Lebens richtet sich bereits auf geistige Dinge und erfährt im Ur, im Ort der Sammlung und der Reife, Vollendung und Erfüllung.

## Das Spiralen-Bakenkreus

Es ist wahrscheinlich die älteste Sorm des Sakentreuzes und wurde bereits auf den gels=



bildern von Bohuslan (Südschweden) ges funden. Aus vier Krummstäben ist dieses Sakenkreuz gebildet. Sein Sinninhalt ist also — verantwortungsbewußte Gestaltung und Erfüllung der gestellsten Lebensaufgabe —.

## Das Hakenkreuz im Tagenkreuz

Mehrfach ist dieses schöne Kreuz auf Denkmälern der Wikingerzeit zu finden. So zeigt es 3. B. der Aunenstein von Ekillabro in



Uppland. Auch ein Sochtreuz (ähnlich der Queste), der Grabstein in der Lye-Kirche in Gotland (das, trotzdem es aus dem Jahre 1449 stammt, noch Kuneninschriften aufweist), hat in der Kreuzungsstelle ein ähnliches Gebilde. Weihe und schaffendes, wirkendes Leben sind hier vereint zu einem erhabenen Symbol der — Segensfülle — eines schaffenden Lebens.

#### Der Reichsapfel

ist das Symbol der der göttlichen Welts ordnung gerechten — also der — wohlge:



ordneten, gesetzmäßigen und versantwortungsbewußten Verwalstung — eines anvertrauten Gutes —. Kaiser und Könige hielten als Jeichen ihrer herrs

schaft und Waltung in der linken Sand den Reichsapfel. Im Gegensatz dazu wurde das Jepter, das die Besehlsgewalt ausdrückt, in der rechten Sand gehalten. Ju den Insignien der deutschen Kaiser gehörte ebenfalls ein Reichsapfel. Dieser war durch Bänder kreuzweis geteilt und trug außerdem oben noch ein Rechtkreuz, dessen Urme im Dreiblatt endeten.

## Das Mühlespielbrett

ist das — Mal der Erfüllung des ewigen Weltgesetzes im Werden, Sein und Vergeben durch ein schaf: fendes, zeugendes Leben —. Das Mühlespiel gehört mit zu den Brettspielen, die uns aus vorgeschichtlicher Jeit überkommen



sind. Den obigen Spielplan finden wir bei der sogenannten "Doppelmühle". Das Brett liegt heute vor den Spielern so, daß in Quadrate hineingeschaut wird. Mach dem Sinninhalt des Spiels ist aber zu vermuten, daß früher das Brett auf der Spige vor den Spielern lag, fo bag die Zeichnung "Rauten" darbot. Es ist aber nebensächlich, wie in Wirklichkeit die Stellung des Brettes war, immer bleibt der Sinninhalt verhältnismäßig gleich, denn in den "drei Wunschringen" (Erfüllung und Erfülltsein) sowie im Zeichen des Matrotosmos (nur ein schaffendes, zeugendes Leben führt zur Erfüllung, zum Jiel und er: hält und vollendet die Welt) haben wir neben der "Goldmühle" (Segen und Erfolg eines schaffenben, zeugenden Lebens) die verwandten, übergleitenden Sormen.

#### Der Pfeil

ift das Sinnbild - der zeugen den Liebe, aber auch der tödlichen Vernich :



tung —. Die Volkstunst kennt Serzen, die ein Pfeil durchbohrt. Damit soll der Wunsch nach geschlechtlicher Vereinigung ausgedrückt sein. Erinnert sei auch an den Gott Amor mit seinem Bogen und dem gutgefüllten Pfeilstöcher, wenn auch Amor erst in späterer Zeit von uns adoptiert wurde. Man spricht auch vom "Liebespfeil", aber man spricht ebenso von einem "Todespfeil". Der Tod wurde in alten Bildern nicht immer mit der Sense, sondern auch oft mit einem Pseil dargestellt. "Der grimmig Tod mit seinem Pseil tut nach dem Leben zielen", heißt es in dem Volkslied aus dem Zojährigen Krieg. Mit der tyreRune ist der Pseil sehr eng verwandt.

## Die tyr:Rune

steht für - die Cat der Jeugung und der Vollstredung -. Sie ift die Rune



der "Cat". Der Lebens= und der Todespfeil sind hier vereinigt. Sie ist nur das ein wenig

gewandelte Tautreug, aber auch eine Verbinsbung zweier lagu:Runen (Senfe und Beigel).

## Die drei Pfeile

sind das Zeichen der — in der Tat und im Schaffen gebundenen Einigkeit —. Drei tyr-Runen (die Tat der Zeugung und Vollstreckung) sind durch das Malkreuz (menschliche Zeugungs= und Schöpferkraft) zu einem Zeichen verbunden. Die "Falange espanola" hat ein ähnliches Zeichen als Syms bol ihres Freiheitstampses erwählt. Jünf Pfeile in Malkreuzstellung sind gebunden durch ein Zeichen, das unseren zwei Bergen (der das Leben gebärende und den Tod bewahrende Schost der Mutter Erde) gleicht. Aber auch aus der deutschen Geschichte kennen wir das



Jeichen der drei Pfeile, wenn es auch eine wenig rühmliche Rolle spielte. Das Reichsbanner, die Schutztruppe der zusammenbrechens den Demokratie, erkor sich als Kampszeichen die "drei Pfeilchen". Nur daß es infolge seiner notorischen Unkenntnis aller wirklichen Jusammenhänge die Pfeile in "Balgrichtung" nach unten stellte — also in der Symbolsdeutung: Abstieg, Verfall, Sichgehenlassen, Juchtlosigkeit.

#### Das Marterl

ist das Jeichen für einen — gewalt samen Tod —. Die Verwandtschaft mit dem Trauerbäumchen ist augenscheinlich. Die tyrs Rune, das Jeichen der Tat, ist hier durch den waagerechten Strich (das Jeichen der Passivis

tät) abgeschlossen und steht außerdem noch auf dem gestürzten Tautreuz. Besonders in



ber Beralbit ift das Marterl ein sehr häufig angewandtes Sinnzeichen.

## Der Doppelpfeil

zeugt dafür, daß — Geburt und Tod eins sind —. Die tyr-Aune (der Pfeil Gotten), die für die Tat der Jeugung und Vollstreckung steht, ist hier doppelt gegeben und zu einem einzigen in sich geschlossenen



Jeichen vereinigt. Damit ist die enge Verswandtschaft zum "Blitzbündel", und zwar besonders in der südosteuropäischen Sorm, ans gezeigt.

#### Die Babel

ist das Jeichen für — Wirkung, Ausswirkung, Erfolg —. Das Mal des Willens, der Kraft, der Macht, der Bejahung (der senkrechte Strich) teilt sich hier in zwei Arme und strahlt nach oben — also in das Leben — seine Kräfte aus. Die Verwandtsschaft mit der jüngeren man-Rune (dem tätigen,

schaffenden, zeugenden Prinzip, Freiheit, Entsfaltung, Leben), aber auch mit der kauns Aune (männlicher Zeugungswille) ist offensichtlich. Dazu kommt noch, daß die Gabel einige Zeit (etwa 400 bis 600 n. J.) auch für die kauns Aune verwandt wurde. — Der Volksmund nennt Weggabelungen "Zwiesel" und schreibt



solchen Orten eine Leben und Geschehen oft wendende, schicksalbafte Bedeutung zu. Gabels beine (Brustbeine) der Gans oder des Suhns werden auch im Volke benutzt, um aus der jes weiligen Form Jukunftsgeschehnisse wahrs zusagen. Aleine Gabelkreuze aus Gold oder Silber wurden früher als Talismane getragen und sollten vor "bösem Geschick" bewahren. In der christlichen Umbeutung wurde aus der Gabel als Jeichen der schicksalbehafteten Auss wirkung — "die fluchbeladene Höllengabel".

## Das Gabelfreuz

bedeutet — Auswirkung eines Ges dankens, einer Tatoder Tatsache in die drei Gegebenheiten von Werden, Sein und Vergehen —. Es ist ein sehr altes



Zeichen und schon auf steinzeitlichen und bronzezeitlichen Geräten zu finden. In der Geraldit wird es noch heute verwandt. Das Volk trug früher kleine Gabelkreuze aus Gold oder Silber, die vor einem bösen Geschick beswahren sollten. Die driftliche Kirche hat dieses Dreieinheitssymbol ganz als ihr Sinnsbild der hl. Dreifaltigkeit annektiert. Auch wird es als Schächerkreuz den drei Kalvarienskreuzen zugesprochen.

#### Der Lichtträger

ist das Jeichen für — geistige Tätigs Leit —. Auf südschwedischen Selsbildern und auf Geräten jener Jeit ist bereits der Lichts träger zu sinden. Die kursiv geschwungene Gabel (das Jeichen der Auswirkung und Auss strahlung) hält in sich einen Kreis, also das Jeichen Gottes oder der Vollkommenheit. Die



Auswirkung (Zeugung) erfolgt also hier im Sinblick auf göttliche (geistige) Dinge.

## Die Deichsel

ist eine gestürzte Gabel und zeugt für — Aufsnahme, Anziehung, Gerbeiholung, Jusammenfassung —. Breitbeinig und sest auf der Erde steht hier das Zeichen des senkrechten Strickes, also das Ich, die Perslickeit. Wir haben hier also das Bild des Riesen Antäus der griechischen Sage, der immer neue Kraft aus der Berührung mit der Erde angenten konnte er ihn bezwingen. In der Edda wird vom Asen Donar erzählt, daß er die Mitgartschlange in Gestalt einer grauen Kate bei seinem Besuch bei dem Riesen NiegartsLuge vergeblich zu bezwingen suchte, da es ihm nicht gelang, sie ganz von der Erde

abzustemmen. — Die Deichsel ist mit der jüngeren preAune eng verwandt und wie diese ein Jeichen des erhaltenden, bewahrenden und empfangenden Prinzips. In der Beraldik



beißt die Deichsel "Göpel". Sie hat also hier den Mamen eines Werkzeugs erhalten, mit dem aus der Erde irgendein wertwoller Stoff herbeigezogen wird. Auch "Wünschelsrute" wird die Deichsel genannt, und auch mit diesen Namen bleibt der obengenannte Sinnsinhalt voll und ganz gerechtsertigt.

## Das Münsterfreuz

ist das Jeichen für — Erkenntnis —. Es ist das Areuz Wodans, von dem es in der Edda heißt: "Ich weiß, wie ich hing am windkalten Baum, neun eisige Nächte." Über dem "Urda", dem heiligen Weisheitsbrunnen, stand dieser Baum. Als Wodan vom Baum herabsank, erkannte er den Sinn und die Araft der Aunen und sang sein Kunenlied. Im Mittelalter war das Münsterkreuz ein bes



liebtes Zeichen der Steinmetzen, von denen ja die Sage geht, daß sie am längsten die alten Weisheiten ihrer Vorsahren bewahren konnsten. Bei den Steinmetzen sollte das Münsters

treuz die Jugehörigkeit zur Gefolgschaft des Jürsten dieser Welt, d. h. für Wodan ausstrücken. Natürlich hat die christliche Kirche sosot dieses heidnische Jeichen als todesswürdig verdammt und aus dem Kreuz des Wodans das Symbol des Teufels gemacht.— Auf den schwedischen Selsbildern ist der "Kreuzsgott", wie das Münsterkreuz hier von der Zorschung genannt wird, ebenfalls vorhanden, doch mit Rugelenden. Da das Kugelkreuz sür Geistigkeit steht, sind also auch in dieser Sinssicht die engen Beziehungen der Sinninhalte beider Jeichen ausgebeckt.

## Die Stütze

ist das Sinnbild der — schöpferischen Araft —. Gabel und Deichsel sind verzeinigt. Auswirtung, Ausstrahlung sind verz



bunden mit Jusammenfassung, Aufnahme und Sammlung.

## Die jüngere man-Rune

steht für — das tätige, schaffende, zeugende Prinzip, für Freiheit, Entfaltung, Leben —. Sie ist ein sehr häusig gebrauchtes Jeichen und bereits auf steinzeitlichen Keramiten zu sinden. Sehr oft (auch auf den Felsbildern Südschwedens) erscheint sie als eine Mannsgestalt, die beide Arme traftvoll emporstreckt. Im älteren Juthark tritt sie wohl auf, bezeichnet hier aber den Lautwert — z — bzw. — r —, während die eigentliche mans Rune (mit dem Lautwert — m —) eine andere Form hat. Erst ab dem 9. Jahrhundert n. J. wird obenstehendes Zeischen als mans Rune gebraucht. — In der

Volkstunst bedeutet diese jüngere man-Rune sehr oft den oberen Teil des Lebensbaumes,



während das Wurzelstück durch die jungere pre-Rune wiedergegeben wird.

## Das Zeichen des Richtschwertes

Auf dem Richtschwert von Artern in Thürinsgen ist dieses Jeichen eingeritzt. Im Mühlsstein (dem Sinnbild für Gerechtigkeit) steht die jüngere man-Rune (die das Jeichen des tätigen, zeugenden, schaffenden Prinzips, der Entfaltung, der Freiheit und des Lebens ist). Unser Mal besagt also, daß das Schwert des Gerichts immer der — traftvollen, ats



tiven und ungehinderten Gerech : tigteit - bienen foll.

#### Der Donnerbesen

ist das Jeichen für — Erhaltung und Schutz durch die Kraft des Mansnes —. Im Jiegelfachwerk norddeutscher Bauernhäuser sind sehr häusig Donnerbesen und Mühle eingefügt. Sie sollen bekunden, daß der Sos in die Obhut des Zausherrn und

ber Sausfrau genommen ist. — Der Donners befen ist nur entfernt mit der man=Rune vers wandt, viel näher steht er den Phallus= Jeichen: Rute, Besen, Quast, Pinsel, die ja auch in der äußeren Jeichnung ihm völlig gleichen. Eine starke Verbindung besteht zum Sammer Donars (dem Taukreuz). Auch der



Name Donnerbesen, der gleich "Donar=Rute" zu seigen ist, weist darauf hin. — Damit ist auch die Bedeutung des Donnerbesens als Symbol des männlichen Geschlechtsgliedes betont. Jur Erhaltung eines Soses oder Anwesens gehört ja auch die Jeugung einer lebensträftigen Nachkommenschaft.

## Die Mühle

ist das Jeichen der — Erhaltung und Bestreuung, und zwar durch die Besreitschaft und Fürsorge des Weisbes —. Neben dem Donnerbesen (Erhaltung und Schutz durch die Kraft des Mannes) ist häusig im Jiegelwerk nordischer Bauernhäuser die Mühle angebracht. Beide Jeichen gehören



auch zusammen und geben der erhaltenden Sürsorge Ausdruck, die dem betreffenden Unswesen durch die Gemeinschaft von Sauswirt

und Bausfrau zuteil wird. - Wie der Donner= besen aber auch für die zeugende Kraft des Mannes steht, ist die Mühle auch das Zeichen der lebenspendenden Kraft des Weibesschoßes. Ju der Erhaltung eines bäuerlichen Unwesens gehört ja auch mit an erster Stelle die Jeugung einer Machtommenschaft. Sur diese Deutung ist maßgebend, daß der vorzeitliche Mahlstein ein ausgehöhlter Stein war, in den das gu mahlende Betreide geschüttet und bann mit dem "Stößel" durch Sin= und Berftoßen ger= rieben bzw. zermalmt wurde. Ein Vorgang, der zum Symbol des Jeugungsaktes wurde. Der Sammer Donars, das Zeichen der Begattung, beißt ja auch "Malmir". Später übernahm die "Muble" mit ben maltreugges stellten Slügeln und dem Urd=Bogen bzw. der Deichsel als Suß den Sinninhalt des Mablsteines.

# Die jüngere yr Rune

steht für - das erhaltende, bes wahrende, empfangende Pringip,



für Gebundenheit, Sammlung, Ruhe —. Sie ist die gestürzte jüngere mans Rune und zeigt den unteren Teil des Lebenss baumes, das Wurzelstück, auf. Wir sehen hier das Zeichen des Ichs, der Persönlichkeit — den senkrechten Strich — im Urdbogen ruhen, also in der Stätte der Ruhe, der Sammlung und des Todes. Viel eindeutiger zeigt diese Sinngebung eine ältere proRune auf, die aus einer uroRune besteht, die einen kleinen senkorten Strich in sich einschließt (siehe unter "Überzählige Runen"). — Im heutigen Volksbrauch sindet die jüngere proRune vielsach

Verwendung bei Todesanzeigen, um anzusbeuten, daß die Persönlichteit des Verstorbenen durch den Tod nicht ausgelöscht ist, sondern nur im Ur für eine gewisse Jeit der Auhe und der Sammlung weilt.

## Der Krähenfuß

ist ein — Schutzeichen gegen fto: rende Einflüsse —. Im Volkomund



wird die yr-Aune meist Krähens, aber auch Zühners oder Drudenfuß genannt. Auf Türsschwellen und an Jensterrahmen angebracht, soll sie das Zaus vor Kräften und Einflüssen bewahren, die die Rube, das Gedeihen und den Frieden stören. Die yr-Rune, die für Rube, Sammlung, Geborgenheit und Frieden steht, ist hier also für diese von ihr verstretenen Eigenschaften als Schutzmittel in Unspruch genommen.

## Der Berenbesen

ist das Zeichen — für den Willen, Baus, Bof und Samilie von allen unrei:



nen Einflüssen frei zu halten -. Manchmal finden wir an alten Sausern diese

verstärkte und gesteigerte Jorm des Krähens fußes. Was über den Krähenfuß gesagt ist, gilt auch hier. Unter der christlichen Eins wirkung und "Belehrung" wurde aus dem alten heilszeichen der yr=Rune schließlich ein toller Aberglaube und der herenbesen ein Mittel, das gegen herevei, Jauberei, bösen Blick u. dgl. schützen sollte.

#### Der Ständer

ist das Zeichen — der Jusammenarbeit, des Jusammen wirkens —, er verstörpert das — Reich der Tätigen, der Lebenden —. Zwei jüngere man-Runen (die Zeichen für Freiheit, Entsaltung, Leben, des tätigen, zeugenden und schaffenden Prinzips) sind hier durch den waagerechten Strich (das Zeichen der Allgemeinheit, der Ubersbrückung, der Ausgleichung) verbunden. — Auf Geräten der steinzeitlichen Kultur ist dieses



Sinnbild bereits zu finden und ist wie der Mondnachen und die Gabel ein Mal, das für das tätige, wirkende Leben zeugt.

#### Das Tor

ist das Jeichen — ber Absonderung, der Abgeschlossenheit — und steht für — bas Reich der Rubenden, der Toten —. Es ist die Umkehrung des eben bes sprochenen Ständers. Zwei jüngere pre Runen (Gebundenheit, Sammlung, Besinnung, Ruhe, erhaltendes, bewahrendes, empfangendes Prinz zip) haben hier durch Beifügung eines waages rechten Striches die Gestalt der ure Rune ers halten. — Auf den südschwedischen Selsbils

dern, an den Erternsteinen, aber auch auf einem Bentersschwert im Museum Stral-



fund ift, um nur einige Beispiele zu nennen, biefes Tor eingezeichnet.

#### Das Wendehorn

ist das Bild der — fruchttragenden Ersgänzung — der beiden gegenpoligen Prinzzipien — also von Freiheit und Gebundenheit — von Entfaltung und Sammlung — von Leben und Auhe — von Jeugen, Schaffen und Empfangen, Bewahren — von Mann und Frau u. dgl. Die jüngere manz Aune und die jüngere pre Aune sind hier zu einem Jeichen zusammengefaßt, das schon das Bild eines Lebensbaumes wiedergibt.



"Horn" heißt dieses Jeichen, und das Jeichen bes Borns steht für Reise, Jülle, Kraft. Mit der hagal-Rune, der Lilie, der Stütze und dem Doppelpfeil ist das Wendehorn eng verswandt. In nordischen Bauernkalendern war es "der Jwiefache, der Erbe Mehrer", der zweimal gezeichnet werden mußte, wenn Ersfüllung der Bitte (Gelingen eines Wertes, einer Arbeit, gute Ernte, zahlreiche Nachstommenschaft u. dgl.) erhofft werden sollte.

## Die hanal-Rune

ist das erhabene — Mal des Menschen, der sich aus sich selbst heraus durch die Araft der Zeugung erhält —. Sie ist das heilige Zeichen, das Mensch und Gott verbindet. — Der senkrechte Strich, das Zeichen der Bejahung, des tätigen Willens, der Persönlichkeit, liegt über dem Malkreuz, dem Zeichen der menschzlichen Zeugungsz und Schöpferkraft. Der Mensch ist also schon Gott selbst. — Die



hagal-Rune ist das Welts und Lebenstreuz, das alle Geschehnisse im Werden, Sein und Vergehen erfaßt. — Das Wendehorn und der Lebensbaum zeigen nicht nur ähnliche äußere Sormen, sondern auch zu den Sinninhalten dieser Zeichen bestehen engste Beziehungen. In der Volkstunst ist die hagal-Rune wohl das am meisten angebrachte Zeichen und hat hier die mannigsachsten Sormen gesunden (Sechsstern, Sechsrad, Siebenpunkt, Siebensonnen uss.).

Der große Maueranker ist ebenfalls eine hagal-Rune. Er wird im



Mauerwert der Bäuser angebracht, um das

Mauergefüge zusammenzuhalten. Im Volkszglauben aber hat er die Bedeutung eines Schutzeichens gegen Vernichtung (befonders durch Leuersbrunft) bekommen.

## Der deutsche Mann

In Sachwertbauten sieht man oft einen Balkenverband in dieser Sorm. Er wird vom



Jimmermann "beutscher Mann" genannt. Wieder tritt uns also hier die hagale Aune entsgegen. Der Volksglaube sieht in ihm ein Schutzeichen gegen Vernichtung und Auslöschung.

## Die liegende hagal-Rune

ist wie die aufrechte hagal-Aune ebenfalls
— das heilige Zeichen, das Mensch
und Gott verbindet und für die Menschheit zeugt, die sich aus sich



selbst heraus durch die Araft der Jeugung und des Gebärens ers hält —. Ihr Sinninhalt ift also gegenüber der aufrechten hagal-Rune nur dem Jeichen des waagerechten Striches entsprechend nicht so persönlich, sondern mehr allgemein aussgerichtet.

## Der Lebensbaum (der Weltenbaum)

ift bas - Abbild bes Wachstums und Gedeihens jeden (besonders des menschlichen) Lebens -. Unsere Vorfahren haben im Baum ein treffliches Symbol des Lebens gefunden. Der Baum war dem germanischen Empfinden immer beilig. Aus zwei Bäumen — Ast (Esche) und Embla (Ulme) — schufen die Usen das erste Menschenpaar. Unter boben Bäumen lagen die beiligen Saine und die Thinaplätze. Bäume standen im Mittelpunkt der großen Jahres: feste. Moch heute sind der Weihnachtsbaum und der Maibaum Zeugen diefes alten Brauches. — In den mannigfachsten formen verwendet die Volkskunst dieses Sinnzeichen. Die Zahl der Ufte ist fast immer verschieden, oft hängen in den Zweigen Blüten und



Früchte. Oft ist der Stamm gewunden. Oft sprießt der Lebensbaum aus dem Urd-Brunnen, aber auch aus dem Herzen (der Mutter Erde) oder aus den zwei Bergen.

#### Der Totenbaum

Jedes Leben schließt auch den Tod in sich. Darum ist der Lebensbaum auch gleichzeitig der Todesbaum. Wir pflegen schon seit alten Jeiten her Totenbäume auf die Gräber unserer Lieben zu pflanzen. Sie sind ein Sinnbild dafür, daß — der Tod das Leben nicht auslöscht — wie der Wind eine Kerze, sondern daß wie beim Baum im Winter nur eine Jeit der Ruhe und der Sammlung eingesschoben ist. — Früher waren der Wacholder

(Machandel) und die Sibe neben dem Sollers strauch (Solunder, dem Baum der Kinders und Seelenhüterin Frau Solle) der übliche Totenbaum. Seute trifft man nur noch vers



einzelt diese Bäume auf den Friedhöfen an, dafür wird jetzt meist die Jypresse angepflanzt, die auch den volkstümlichen Namen "Lebens» baum" führt.

#### Der Pfeilstamm

ist das Jeichen eines — tatenreichen Lebens —. Er ist nur eine wenig absgewandelte Sorm des Lebensbaumes, und zwar des Totenbaumes, da er ebenfalls durch Jussammenfügung mehrerer tyrs Aunen entstansden ist. Auf Bratteaten, Aunensteinen, Gessichtsurnen ist der Pfeilstamm häusig zu finden. Alles Dinge, auf denen mit Berechstigung die Tatsache eines tatenreichen Lebens ausgedrückt werden sollte. Der Pfeilstamm, mit den drei Wurzeln der yrs Aune zusammens



gefügt, ergibt den Totenbaum. Diese an und für sich zunächst widerspruchsvolle Kingliederung erfährt aber ihre Aufklärung dadurch, bag den Germanen nur der Verstorbene einer

Erwähnung würdig befunden wurde, der ein tatenreiches Leben vollbracht hatte. — Der Pfeilstamm ist übrigens ein Jeichen höchster Wunschwirtung. Nach alten Sagas erschien ein zweimaliges Anrusen des Gottes Tyr notwendig und ein zweimaliges Ritzen des Males, wenn der Wunsch nach einem tatenreichen Leben zur Erfüllung kommen sollte.

## Das Trauerbäumchen

drückt die — Trauer um den Tod — eines lieben Gefährten aus. Es ist eigentlich nur eine Verkleinerung des Totenbaumes und eine Abwandlung des Pfeilstammes. Nach germanischer Auffassung war die Trauer um den Tod eines lieben Gefährten nur dann bezechtigt, wenn dieser Verstorbene in seinem Leben ein wertvolles Glied der Sippe und des Volkes gewesen war. Nur die auf dem



Schlachtfeld Gefallenen kamen nach Walhall. Verstorbene, deren Leben belanglos war, stiegen zur Sel hinab, ins Reich der Schatten, also in ein Reich der Undeutlichkeit und des Nichterkennens. — Die Schwelmer Frauen tragen noch heute dieses Trauerbäumchen an ihren Begräbnismützen.

#### Der Leiterbaum

ist ebenfalls eine Form des Lebensbaumes und zeugt für eine — tinderreiche Ehe —. Der Leiterbaum ist eines der ältesten Jeichen und schon in der Steinzeit sehr häufig belegt. Ju erwähnen ist, daß bei den Hauss und Hofsmarken die Beifügung eines Querstriches

(eines Sprossen) zum Stammal immer Rachs folgerschaft bekundet. "Sproß" bedeutet ja



nicht nur Sprosse einer Leiter, sondern auch Rind, Schöfling, Abzweigung.

#### Der Zaun

ist das Zeugnis der — Ehrenreihe der toten Ahnen —. Dieses Zeichen ist ein umgelegter Leiterbaum, der für eine kinderreiche Ehe steht. Mehrere senkrechte Striche (die Jeichen für Ich und Persönlichkeit) sind hier durch einen waagerechten Strich (das Jeichen des Seienden, der Ruhe) verbunden. — Auch diese Form des Lebensbaumes ist ein uraltes



Jeichen und bereits auf den Beräten der Stein= und Brongezeit gu finden.

# Der gewundene Lebensbaum aus einem Befäß sprießend

Sehr häufig ist auf Bauernhaustorbogenoder auf Bauernmöbeln ein gewundener Lebenssbaum zu sinden. Sehr oft auch wächst ein Lebensbaum aus einem Gefäß, das meist die Sorm eines Kessels oder einer Urne hat. Oft ist dieses Gefäß mit dem Mattenmuster verziert, ja manchmal sogar hat dieses Gefäß ganz die Gestalt eines Slechtforbes gefunden.

Die gewundene Sorm des Stammes zeigt das Auf und Ab des Lebensschicksales an (siehe auch das Jeichen der Schlangenlinie), das Gesäß versinnbildlicht den Urd-Brunnen am Luße der Weltesche, in der alle Weissheit und alles Wissen um die Dinge



des Lebens bewahrt sind, das Mattenmuster tennzeichnet den Schofder Mutter Erde, aus dem alles Leben sprießt.

#### Der Zauberknoten

ist das Zeichen — der Bindung, der Derftridung und des beschwören: den Begehrens -. Als der genriswolf, das Ungeheuer aus Logis Samen, den Göttern zu groß und gefährlich wurde, fesselten fie ihn an die Erde. Zweimal miglang der Verfuch. Erft beim brittenmal hielt bas Band, das aus sechserlei Dingen gefertigt war. Das mag wohl der Urgrund zu dem Volksglauben fein, der im Binden, Anüpfen und flechten ein Mittel sieht, Beil und Glud bzw. Unbeil und Unfrieden für bestimmte Dinge und Men: schen festzuhalten. In Danemart, aber auch noch in vielen Gauen Deutschlands, knupft man aus Baaren und sonstigen Stoffen ein unentwirrbares "Nestel" — wobei man Verwünschungen murmelt - und bringt es in die Mäbe der Person, der man schaden will. Besonders an in Weben liegenden Frauen wird solch ein Mestel gern versucht. Dagegen fteht ein Volksglaube aus Borden (Westfalen), wo im Augenblick der Trauung zwei mit dem Brautpaar befreundete Burfchen die Seile der Rirchengloden zu einem Jopf verschlingen, damit lebenslängliche Treue und Liebe die Eheleute bindet. In Oberbayern hängt die Diehmagd gern einen aus Stroh geflochtenen Jopf über die Stalltur, bei dem eigenen Dieb, wenn es gesund ist, um es gesund zu erhalten, bei fremdem Vieh oder Vieh des eigenen hofes, wenn sie sich mit dem Wirt vergankt hat, und das Dieh augenblicklich krank ist, um es in langer, verluftreicher Krantheit zu er= halten. Auch bei Menschen wird dieses "Jaubermittel" in Sorm eines Strobzopfes bie und da probiert. — Uralt sind biese Brauche und zeigen, wie mit dem Verfall des alten hohen germanischen Glaubens eine wahr: scheinlich ursprünglich tieferfaßte Sinngebung



Anlaß zu übler Jauberei und schlechtem Aberglauben wurde. Schon das salische Gesetz (5. Jahrh.) erklärt das Kiestelknüpsen als eine heidnische Sitte. Und im Bußbuch des Bischofs Burchard von Worms steht die Frage: "Sast du, wie es gottlose Menschen tun, Verknotungen geschnürt, um das Vieh vor Seuchen und Absterben zu schützen? In Zessen nennt man heute noch die in den Kalkput der Zauswände eingeritzten Jauberknoten "Wodansknoten".

Reben dem unentwirrbaren Restel haben die Jauberknoten meist eine schöne symmetrische Jorm. Sie ist sehr verschieden, je nach der Wunschrichtung des betreffenden Binders. Als Grundlage der Bindung wird immer das Sinnzeichen genommen, dessen Sinninhalt als erstrebenswert gilt, bzw. es werden mehrere Sinnzeichen zu einem Jauberknoten vereinigt.

Im obigen Jauberknoten erkennen wir vier odal=Runen, die zu einem Rechtkreuz mit insliegender Raute verknüpft sind. Alle diese Sinnzeichen weisen darauf hin, daß hier ein Wunschzeichen für eine glücksliche Geburt — vorliegt.

In diesem Jauberknoten sehen wir das Unsendlichkeitszeichen (die liegende Ucht) und das



Jeichen der Gemeinschaft, der Treue, des Lebens (den Kreis bzw. den Ring) ineinander versschlungen. Sier ist also der — Wunsch zur Bindung einer Leben und Tod übersdauernden Schegemeinschaft — zum Ausdruck gebracht. Bezeichnend ist, daß sich dieser Jauberknoten auf einem Schmucktück der Witingerzeit befindet, einem kleinen Sammer Thors (mit dem nach der Edda eine Schwecht wurde), das an einer Kette um den Sals wahrscheinlich als Talisman getragen wurde.

Noch häufiger als das eben besprochene Zeichen ist dieser fast gleiche Jauberknoten in der Volkskunst anzutreffen. Die Raute, das Zeichen für den lebenspendenden Schoß des Weibes, ist hier mit dem Unendlichkeitsmal



verknüpft. Daraus ergibt sich der Sinninhalt — die Bindung zu einem oft gebärenden Mutterschoß — oder anders ausgedrückt — der beschwörende — Wunsch nach reichem Kindersegen —.

In diesem Jauberknoten finden wir das Jeichen der Bregel wieder. Wie diese drückt

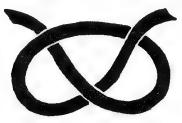

auch er ben — Wunsch nach einem langen Leben — aus. Dreimal mußte bieser Anoten geknüpft sein, wenn er wirken sollte.

Sehr oft begegnen wir auf Geräten der germanischen Frühgeschichte und in der Volkstunft diesem Jauberknoten. Das Malkreuz (Vermählung, Mehrung) ist hier durch zwei ineinanderverschlungene Areise (Eier), die



Leben, Gemeinschaft, Fruchtbarkeit versinnsbildlichen, dargestellt. Es ist also dem Wunsch Ausdruck gegeben, eine — Ehe in zeus gungsfrober Gemeinschaft — zu binden.

Sier sind zwei dreistrahlige Körper zu einem



Jauberknoten verbunden. Gleichgültig, ob wir diese als Dreiecke, Gabel und Deichsel oder

auch als man-Rune und preRune ansehen, immer ergibt sich der gleiche Sinninhalt, der Wunsch also zur — Bindung aller geistigen und leiblichen Kräfte für die erfolgreiche Vollendung eines Wertes, einer Absicht oder einer gestellten Aufgabe —.

## Das Kinghorn

So wird in der Edda die Spirale genannt. Das Ringhorn ist das Bild — der Entswicklung — aller Dinge und allen Lebens. Vielsach ist es als Jeichen des (scheinbaren) Sonnenjahreslauses um die Erde gedeutet worden. Diese Sinndeutung umfast aber nur einen Teil des Gesamtsinninhaltes, für den das Ringhorn steht. Auch der Ablauf eines



Menschenlebens, einer Ehegemeinschaft ober eines Volkes und Staates entwickelt sich von kleinsten Anfängen zu immer größerer Ausweitung. Das Ringhorn umfaßt alle diese Entwicklungen. — Uralt ist dieses Zeichen und in allen Perioden indogermanischer und germanisch-deutscher Kultur zu sinden. Besonders die Bronzezeit hat Formen des Ringhorns als Jierat sehr bevorzugt. Seute noch sehen wir es überall an alten Bauernhäusern und Geräten. Seute noch spielen die Kinder ihr Jupsspiel: Simmel und Sölle.

Kultische Ringhorne in riesengroßen Ausmaßen sind die sogenannten Troja-Burgen. Noch die heute haben sich einige dieser Stätten erhalten. Bezeichnenderweise nicht zur Winteroder Sommersonnenwende, sondern zu Pfingsten (an Stelle des früheren Maisestes) werden bier heute noch alte Spiele aufgeführt, wie 3. B. in Steigra, Ars. Querfurt, das Tangel: fest der Rinder, oder in Sinnland, wo die jungen Burfchen beim Grühlingsfest einen Wettlauf durch das Cabyrinth des "Jungfrudens" vollführen, um sich die in der Mitte sigende "Jungfrau" zu erobern. Wir muffen bei biefem finnischen Spiel ftart an unseren alten Brauch einer "Maienkönigin" bzw. "Maibraut" benten. Diefe Troja=Burgfpiele zeigen also gang deutlich ben Charafter eines Vegetations= und Fruchtbarkeits=Mythos und viel weniger, ja fast gar nicht den in letzter Jeit berausgeknobelten "alten" Sonnwends brauch. — Die driftliche Kirche hat übrigens bas Ringhorn zu einem "Teufelsseil" gestempelt, das die Menschheit in Versuchung und Gunde verstrickt. Diefe Umdeutung weift, wie auch der Mame "Born", ebenfalls auf den Charafter eines Fruchtbarkeitssymbols hin.

## Die Schnecke

auf die das Zeichen der Spirale (des Ring=



borns) übertragen ist, ist ein altes — Glückszeichen, das ein gutes Jahr bzw. ein fruchtbares Erntejahr versheißt —. Schwäbische Bauern bringen am Giebel ihrer Zäuser heute noch die alten Ammonshörner an. In Westfalen und Bayern werden Backwerke in Schneckenform zu Reuziahr und am ersten Märzsonntag (ersten Frühzlingssonntag) verteilt. In Schlesien sind es die Mohnstrietzel (in denen der Mohn in Schneckenform liegt), die zu Weihnachten und Ostern gebacken werden.

# Die Doppelspirale

ist das Bild — des ewigen Stirb und Werde —. Das sich aufrollende Ringhorn

geht hier sofort in eine abrollende Spirale über. Sehr verbreitet war dieses Zeichen in frühzeitlichen Kulturen, besonders in der ger-



manischen Bronzezeit. Die oft gehörte Deustung, die Doppelspirale stelle die zwei Sonnens laufbahnen vor und nach der Wintersonnens wende dar, ist natürlich nur eine im großen Kreis der Geschehnisse von Stirb und Werde.

## Der Krummstab

ist das Sinnzeichen ber - verantwor: tungsbewußten Sührung -. Er ift das Jeichen des "Guten Birten". Der Stab, das Symbol der Macht über Leben, Freiheit und Tod, endet im Ringhorn, dem Jeichen der Entwicklung aller Dinge und jeden Lebens. Die Macht über Leben und Tod wird also nicht willfürlich geführt, fondern im Sinne der Grundgesetze dieser Welt. Es ift deshalb auch nicht Jufall, daß die lagu-Aune, die für gesetzmäßiges Leben in Jucht, Ordnung und Recht ftebt, fast dem Arummftab gleicht. -In den nordischen Stabtalendern ift der Rrummftab als Zeichen für den 6. Jul, den Mitolaustag, angebracht. Mitolaus ist aber die driftliche Erfatfigur für Wodan, ben Totens



führer und Sührer des wilden Seeres. Die dristliche Kirche hat den Krummstab als Würdezeichen ihrer Bischöfe übernommen.

## Das Widdergehörn

ist das Kennmal dafür, daß — zwischen Tod und Geburt die Kraft ber Jeusgung steht —. Der senkrechte Strich, das Jeichen der männlichen Kraft, trägt zwei



Spiralen, Sinnbilder des ewigen Stirb und Werde. Mit der Irminful, dem Zeiligtum unserer Ahnen, ist das Widdergehörn eng versbunden, ebenso mit dem Bligbundel, aber auch mit dem Sammer Thors, dem Taukreuz.

#### Die Wiege

ist das gegensätzliche, weidlich betonte Zeichen des Widdergehörns und zeugt für — den das Leben behütenden und vor dem Tod bewahrenden Mutterschoß —. In der Zeraldik wird die Wiege häusig verswendet und führt hier den Namen "Zeuersstahl". Erinnert sei 3. B., daß das Wappenstier, der Adler, sehr oft mit diesem Zeichen versehen ist, aber auch schon das Speerblatt vom Pakoschsee (Warthegau) zeigt bereits das Zeichen der Wiege. Verwandt ist die Wiege



mit der bare Aune, damit auch mit den zwei Bergen, der Bauge und der Brezel.

#### Die Irminsul

Sie ist das Mal des Grundgesetzes dieser Welt und verkörpert sowohl das männliche

Zeichen des Widdergehörns wie auch das weibliche Jeichen der Wiege, verbunden durch das Jeichen des Schichsals, der Schlangenlinie. Sie zeugt dafür, daß — jedes Leben in sich Werben und Vergeben trägt und umidließt -. Don der Jerftorung einer Irminful hörten wir bei den Sachfen= triegen Karl des Franten. Im Reliefbild der Erternsteine ist ebenfalls eine solche Irminsul eingemeißelt, nur ift fie der Auffassung der driftlichen Betehrer entsprechend gestürzt und als Sußschemel Christi zu seben. Der Monch Rudolf von Julda gab \$50 eine Beschreibung eines folden germanischen Beiligtums: "einen in die Bobe gerichteten Strunt von nicht ges ringer Größe verehrten fie im Freien und nannten ihn in ihrer Sprache Irminful". Das 3u gab ber Monch gleich auch ben lateinischen



Mamen: "Universalis columna quasi sustinans omnia" (eine allgemeine Säule, die alles trägt).

## Die Lilie

ist das hohe — Sinnbild des Jeugungs: und Schaffens willens —. Sie ist eine Abwandlung des Wendehorns und verwandt mit der hagal: Aune und dem Lebensbaum. Lilienähnliche Jeichnungen sind schon auf Gesräten der germanischen Kultur zu sinden, wie z. B. auf dem goldenen zorn von Gallehus. Aber ihre große Verbreitung hat die Lilie erst in der Volkstunst und in der Zeraldik gefunden. Bildmäßig zeigt sie eine Flammenzunge, die zwischen zwei wiegenähnlichen Gebilden steckt. Das Ganze wird gebunden durch einen Querbalten (bzw. mehrere Querstriche), wobei

barauf hingewiesen werben muß, daß ein Querftrich bei den Baus= und Sofmarten immer ein Machfolgerzeichen ift. Die schon oft gehörte Deutung, daß die Lilie den Phallus in der weiblichen Scheide bedeutet, bat alfo Berechtigung. In der driftlichen Symbolik wurde der Sinninhalt der Lilie "gewendet" und bedeutet bier "Reuschheit". Go halten barden (7. Jahrh.), ebenso Raiser Karl und Pippin, sein Sohn (um 800), ein derartiges Zepter.



Manchmal finden wir, besonders oft in der Beralbit, diefes Jeichen, das eine fehr große Uhn=



3. B. St. Joseph, der jungfräuliche Bräutigam Marias, sowie auch der Vertündungsengel der unbeflecten Empfängnis Marias Lilien in ben Banben.

## Der Linienstab

ift das Kennmal - ber fich auswirken: den Zeugungs: und Schaffens: traft -. Auf bem Stab (als Zeichen des senkrechten Striches) befindet sich die obere Balfte der Lilie. Da die Lilie eine Ubwands lung des Wendehorns ift, bedeutet mithin der Tilienstab nur eine andere Sorm der man:



lichkeit mit der taun=Rune und dem Krumm= stab aufweist. Un und für sich ift aber der Bootshaten nur die Salfte des Lilienstabes, doch liegt die Deutung im Sinninhalt aller dieser Symbole. Sie besagt, daß der Boots: haten für den - verantwortungsbes wußten (alfo reinraffigen) Zeus gungswillen - ftebt.

## Die Tulpe

ist wieder eine andere Sorm des Lilienstabes baw. des Dreiblattes und wie diefe eine 21b=



Rune. Auf alten Miniaturen finden wir ben Lilienstab oft als Jepter (meist mannshoch) in den Banden von Sursten und Königen. So tragen 3. B. Rechis, der König der Lango:



wandlung der man-Rune. Sie steht ebenfalls für — die sich auswirkende Schafs fenstraft -. Tulpen, Tulpenbaumchen und Tulvenmuster sind außerst verbreitete Jeichnungen in der Volkstunft. Sehr oft sieht man Lebensbäumchen, deren Spitzen durch Tulpen gekrönt sind.

#### Das Dreiblatt

ift ebenfalls das Jeichen — ber fich aus: breitenden Schaffenstraft —. Es



ist dasselbe Sinnbild wie der Lilienstab und die Tulpe, also eine Abwandlung der mans Rune. Wie diese Rune symbolisiert es natürlich auch die Dreieinheit, und zwar schon in verstärkter Form, da es sich in seiner Gestalt schon sehr dem Kleeblatt, dem Jeichen der dreisachen Natur des Menschen, nähert. In der Volkstunst hat das Dreiblatt eine sehr starke Anwendung gefunden, meist steht es hier mit dem Lebensbaum zusammen bzw. bildet es die Enden der Lebensbaumäste.

## Das Dreieck

ist das Grundzeichen der Dreieinheit und zeugt für — die dreifache Wesen heit jeden



Seins —. Die göttliche Dreieinheit in "der Johe, der Ebenhohe und der Dritte", die Dreieinheit von "Werden, Sein und Verzgehen" sind, um nur einige Beispiele zu nennen, in diesem Jeichen ausgesprochen. In der driftlichen Kirche wurde das Dreieck nach

anfänglich schärsster Ablehnung (besonders durch den hl. Augustinus) zum Symbol der H. Dreifaltigkeit und statt der Kreisglorie später dann oft als Nimbus für Gott verswendet. Während das Dreied ein häusiges Jeichen auf Geräten der indogermanischen und germanischen Kulturen ist, ist es in der Volkstunst nur wenig anzutreffen. Dagegen hat es als Haus: und Hosmarke eine ausgedehnte Verbreitung gefunden.

# Diese Triangulatur

ist das Bild — der Ordnung und des Aufbaus — der Welt. Sie ist nur eine der vielen Triangulaturen der großen mittelalters

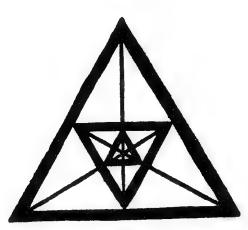

lichen Baumeister, denen sie Magstäbe für den Aufbau der Dome und Kathedralen waren.

# Das Drachenauge

ist das Sinnbild des wohlgeordneten, dreis fachen Gefüges der Welt und aller Wesens



heiten und steht für — Ausgeglichen : beit —, Sast torperlich ift dieses Sinnbild

wahrzunehmen und zeigt dann eine dreis flächige, gleichseitige Pyramide, also ein Gesfüge von gleicher Bohe, Breite und Tiefe.

# Das Auge Gottes

ist das — Symbol des allgegenwärs tigen, allsehenden, allwissenden



Gottes —. Schon im Jeichen des Strahlens kranzes mit dem Auge haben wir dasselbe Sinnbild angetroffen. "Das Auge Wodans, des ewigen Wanderers im blauen Mantel", hat in dieser Jeichnungssorm sein "christliches Gewand" erhalten.

Das gepunktete Dreieck im Kreis ist ein mittelalterliches Sinnzeichen und — bas Bild ber in jeder Wesenheit,



in jeder Gemeinschaft rubenden Kraft —. Die Mystiker nahmen sich dieses Jeichens sehr an und deuteten es als "die Kraft Marias im Universum".

#### Der Dreifuß

steht für den — Lauf des Lebens vom Werden, Sein und Vergehen zu neuem Werden —. Er ist ein Dreieins heitszeichen, sehr verwandt mit dem Hakenskreuz und wie dieses aus lagu-Runen (dem

Jeichen für gesetzmäßiges Leben in Recht und Ordnung) gebildet. Im Dreifuß bilden aber die lagu-Runen gleichzeitig auch das Gabel-treuz, das für die Auswirkung eines Gestankens, einer Tat oder Tatsache in die drei Gegebenheiten von Werden, Sein und Ver-



geben steht. — Auf dem Altartisch der Erternssteine ist der Dreifuß eingemeißelt mit aftroslogischen Zeichen zwischen den Schenkeln. Aber auch sonst ist er ein sehr häusig vorkommendes Symbol. Oft sind die Schenkel körperlich aussgebildet als drei Beine, drei Sasen, drei Pferdesköpfe u. dgl.

## Die Dreierspirale

ist eine andere form des Dreifußes und zeigt — die Entwicklung jeden Lebens in



die drei Gegebenheiten von Wersben, Sein und Vergeben - auf.

## Der Dreipaß

ist das Bild des erhabenen — Dreiklangs von Gott, All und Mensch —. Drei Areise sind ineinanderverschlungen, der Gotteskreis, die Weltkugel und der Areis der Gesmeinschaft (der Menschheit). In alten Kirchen

und zwar im oberen Teil der Spitzbogensfenster sowie in den Schnitzereien der Chorsstühle ist dieses Zeichen vielsach angebracht. Jumeist sind die drei Areise in einem großen Dreieck zusammengehalten, wodurch die Arast

8

der Dreieinheit noch deutlicher zum Ausbruck gebracht ift.

## Der Dreierschild

ist ebenfalls eine alte germanische Sorm des Dreisuses und das Zeichen für — die dreis fache Verpflichtung, die Gott, Welt und Menschheit jedem Leben stellen —. Beim Dreipaß haben wir in der Mitte des Zeichens, gebildet durch die Vers



schneidungen der drei Kreise, bereits den Dreier= schild gesehen.

## Die drei ineinander verschlungenen Dreiecke

find eine besonders schöne Sorm des Dreispasses. Sie tünden wie dieser den — Dreistlang von Gott, Allund Mensch —.

Sie find ein erhabenes Symbol der hei: ligen Jahl "drei" und der "drei mal



brei, also der "neun". Auf Geräten der Witingerzeit finden wir bereits dieses Jeichen.

#### Das Kleeblatt

ift das Zeichen — der dreifachen Matur bes Menschen in Körper, Geift und Seele —. Es ist verwandt mit dem Dreipaß, aber auch mit dem Dreiblatt. Das Kleeblatt mit nur drei Blättern ift ein echtes Bauerns



zeichen und nicht nur in der Volkskunst zu finden, sondern sehr häufig als Bild bäuer= licher Wappen.

## Die drei Berge

sind das volkstümlichste Jeichen für die drei hauptsächlichsten Entwicklungsbogen des menschlichen Lebens und auch jeden anderen Daseins, also die der Dreieinheit von Werden, Sein und Vergehen. Besonders in Stadtzund Geschlechterwappen sehen wir sehr oft diese drei Berge. Auf den Jahreslauf angewendet, ergeben sie die Deutung: Frühling, Sommer und Winter (der herbst als Jahreszeit ist neueren Ursprungs). Jugend, Reife

und Alter wäre das Beispiel aus dem Ablauf des menschlichen Erdendaseins. "Freprszaett" (Freyr ist der Gott der Fruchtbarkeit), "Odinszaett" (Odin, der strahlende Lichtgott) und

"Tyrs=aett" (Tyr, als der Vollstreder, der Thinggott), in diese drei Sauptabteilungen sind auch die Runen eingeteilt. — Die drei Berge zeugen also für — die dreisache Sichzurschaustellung aller Wesens beiten und jeglichen Lebens —.

#### Das Quadrat

ist das Zeichen — der ir dischen Welt, der Erde —. In früheren Iahrtausenden wurde die Gestalt der Erde als viereckig angesehen. Man spricht heute noch von den vier Weltecken. Gemeint sind aber die vier Grundselemente (Leuer, Wasser, Erde, Luft), aus



denen die irdische Welt zusammengefügt ist. Auf die Spitze gestellt, wird das Quadrat zur Raute, dem Jeichen des Mutterschoßes und des Schoßes der Mutter Erde.

#### Die Raute

ist das Jeichen für den — leben spendens den Schoß des Weibes —. Sie ist ein viel angewandtes Jeichen in der Volkstunst und wird heute vielfach von Bubenhänden als Schandzeichen an Jäune und Wände ges schmiert. — Die Raute ist zugleich ein Erds

zeichen, denn der ewige, unerschöpfliche Mutter: schoß der Menschheit ist die Erde (siehe Matten: muster). Als Rune wurde sie für den Laut —ng — gebraucht, für den sonst der Doppel:



bügel steht. Die Raute bildet ja das Mittelsstud (Herzstück) dieser ng-Rune. Aber auch zur odal-Rune, zur dag-Rune und zur älteren man-Rune sinden wir dieselben Beziehungen. Immer ist hier die Raute ein wesentlicher Teil des Ganzen.

## Die durchkreuzte Raute

ist ein Wunschzeichen (Jauberknoten) und drückt die beschwörende — Bitte nach einem gessegneten, fruchtbringenden Mutsterschoff — aus. Das Malkreuz, das Jeichen der menschlichen Jeugungskraft, steht über der Raute, dem Jeichen für das Geschlechtsorgan



des Weibes. In der Volkskunft ift dieses Symbol häufig an Saufern zu finden.

#### Das Mattenmuster

ist das große Sinnzeichen — der taufends fach Leben ichentenden Mutter

Erde —. Aus einer unbegrenzten Anzahl von Rauten (den Zeichen des Mutterschoßes) ist es zusammengefügt. In der Volkskunst sinden wir das Mattenmuster sehr oft unter



dem Zeichen des Lebensbaumes. Schon in der indogermanischen Zeit ist es belegt. Auch sei vermerkt, daß die uns aus der Vorzeit überstommenen Brettspiele (wie Schach, Go, Halsma) fast alle das Mattenmuster als Grundslage des Spielplanes ausweisen.

## Der Ziegel

ist das Zeichen für — Baustoff Grunds stoff, Urstoff (Materie) —. Der Sinns inhalt des Quadrats (das Zeichen der irdis schen Welt, der Erde) ist hier in einem besons



deren Anteil ausgedrückt. Auch zu dem Mattenmuster (dem Zeichen der tausendsach Leben schenkenden Mutter Erde) besteht enge Verwandtschaft. Und in alten Stammbaumakten und Jamilienbüchern wurde der Jiegel, doch ohne einen Seitenstrich (also als liegende ur-Rune), für "gestorben" gebraucht. (Siehe Zeichen der Sippenkunde.)

#### Das Seuerauge

ist das Symbol — der voll Leben ges ladenen, sich dadurch immer erhals tenden Erde —. Das Quadrat, als Jeichen der irdischen Welt, der Erde, zusammens gefügt aus den vier Ur-Elementen: Seuer, Wasser, Luft und Erde, wird verspannt durch das Mehrungs- und Jeugungstreuz. Das er-



gibt immer Leben, Bestand, Erhaltung. Das Wort von der "Quintessens" sindet hier seine Verdeutlichung. Sehr eng verwandt ist das zeuerauge mit dem Jeichen der Goldmühle.

## Das Rautenauge

ist das hohe Symbol für — die dem Weib durch Gott verliehene Schöpfers kraft —. Die Raute, als Zeichen des lebens spendenden Mutterschoßes, wird durch das



Rechtkreuz, das Jeichen göttlicher Schöpferstraft, verspannt.

## Das vierblättrige Kleeblatt

ist ein Glückszeichen und steht für — ein glückliches, segensreiches Ceben —. Iwei Zakenkreuze (bas recht= und das linksläufige) bilden es. Also ist hier das große Zeilszeichen eines schaffenden, wirkenden Lebens in der geistigen und materiellen Sinns

deutung zusammengefaßt. Und es ist zum Ausdruck gebracht, daß auch in der Stille des Alters ein glückliches Leben erhofft wird. Bes kannt ist ja der alte Volksglaube, daß der



Sinder eines vierblättrigen Aleeblattes viel Blud in seinem Leben haben wird.

#### Der Drudenfuß

ist das Symbol für — harmonische Gesstraltung —, insbesondere für die des Mensschen. Jünf Sinne, fünf Jinger an jeder Zand und an jedem Juß, fünf Selbstlaute in der Sprache, fünf Körperteile am Leib (Kopf, zwei Arme, zwei Beine) — alle diese Jünfzahlen sind Jahlen der Gestaltung des Mensschen. Während heute in der Volkstunst der Drudensuß wie auch der Jünfstern nur selben anzutressen sind, waren sie früher sehr häusig. Auf schwedischen Felsbildern, auf Bronzezgeräten sind sie zu sinden. Und in mittels



alterlichen Bauhütten war der Drudenfuß das Herbergsschild. Als Wappenbild und besons ders oft als Hausmarke können wir aber heute noch den Drudenfuß bemerken.

## Das aufrechte Pentagramm

ist das — Schutzeichen gegen uns heilvolle Einflüsse —. Es ist die



"weiße Sand", das Jeichen der weißen Magie, wie im Mittelalter geglaubt wurde. In dieser Jeit war das Pentagramm (der Drudensuß) als Bannmittel gegen böse Kinflüsse sehr gesbräuchlich. Auf Türschwellen wurde es angesbracht, als Amulett getragen. Das Pentagramm, in einem Jug gezeichnet, wurde auch als Jauberknoten verwendet. Goethe hat in seinem Saust dem Pentagramm eine ganze Szene gegeben.

## Das gestürzte Pentagramm

ist ein — Beschwörungszeichen, um Unbeil, Unglüd, Schabenund fluch berbeizuwünschen —. Im Mittelalter



war es das Jeichen der "schwarzen Hand", also der schwarzen Magie, der Jauberei, um persönlichen, materiellen Vorteil zu erringen.

## Der Sünffuß

ist das Zeichen für — die Entfaltung der fünf Sinnenträfte —. Er ist ein



ziemlich häufiges Zeichen der germanischen Kultur und hat im Volksbrauch ebenfalls Uns wendung gefunden.

## Die fünfblättrige Rose

ist das Sinnbild — der tiefempfuns denen Minne —. Nicht nur, daß dieses Zeichen die Zeckenrose wiedergibt, die im Volkslied, im Märchen eine so bedeutsame Rolle für Liebe, Geliebte u. dgl. spielt, auch die Form eines jeden Rosenblättchens ist ein Zerz. Fünfsfach ist hier die Entsaltung, das entspricht der Deutung des Drudensußes, der ja den Menschen mit seinen fünf Sinnen verkörpert. Während in der Volkskunst die fünfblättrige Rose ein sehr gebrauchtes Sinnzeichen ist, und zwar ausgesprochen mit der obigen Deutung, hat



die driftliche Kirche dieses Symbol sofort "neutralisiert" und es Maria, der "reinen" Magd, zugesprochen. Außerdem wurde die Rose, wahrscheinlich zur Buße für die sleisch= liche Minne, im Rosenkranz dem "Gebet" zu= gesprochen.

#### Die Mistelblüte

ist eine Abwandlung der fünfblättrigen Rose und steht mehr für — die leibliche, fruchtbringen de Liebe —. Die Zerze blätter stehen hier wie Urde Bogen zum Inneren der Blüte gewendet, betonen also start den Mutterschoß. Die Mistel war die beilige Pflanze unserer Vorsahren und ihr Same soll aus Walhall auf die Erde gefallen sein. Eichen, auf denen Misteln wuchsen, wurden als heilig ertlärt. In England hängt man zum Julfest Mistelzweige an die Decken der Stuben. Jedes männliche Wesen darf unter diesen Zweigen das Mädchen abtüssen, das er darunter sindet. In Deutschland wurden



auch in einigen Gegenden Mistelzweige oder stränze zur Julnacht an Obstbäume gebunden, um eine reiche Ernte zu haben. Aus demselben Grund wurden Mistelzweige in die Selder gesteckt. Den Saustieren bereitete man einen Trank aus der Mistel, um die Fruchtbarkeit zu fördern. Auch kinderlose Shepaare nahmen Mistelgetränke zu sich.

## Die hanal-Rune im Sechsstern

ist das Zeichen für — erfolgreiche Jeus gung und damit auch für die Wies bertehr des Lebens —. Zweimal tritt uns im Sechsstern die hagal-Rune entgegen. Einmal aufrecht, wenn wir die Sternspigen durch Linien verbinden. Das andere Mal umgeslegt, wenn wir die Kinbuchtungen der Sternsacken durch Linien verbinden. Diese enge Verswandtschaft mit der hagal-Rune spiegelt sich



auch in der Deutung wider. Sexualstern wird der Sechsstern auch genannt und steht deshalb oft für das männliche bzw. weibliche Zeusgungsglied. In der Volkstunst finden wir diesen Stern sehr häufig, oft neben dem Lebensbaum. In der Geraldik ist der Sechsstern zumeist das Kennmal einer deutschen Sippe, während z. B. der Jünfstern meist französischen oder sonstigen welschen Ursprung bekundet.

## Der Sechsstern

ist aber auch das Jeichen — der stets wills kommenen Einkehr —, und zwar, wenn er als Wirtshausschild vor den Türen der



Gasthöfe prunkt. Die große Bedeutung der immerwährenden Wiederkehr, die sonst der Sechsstern hat, ist hier auf einen sehr verstleinerten Anwendungsfall gebracht worden.

## Zwei Sechssterne

find das Zeichen für — Wiedersehen, Jusammentreffen, Verbindung —,



und somit auch für den — Jeugungsatt —. Der Sechsstern als Sexualstern steht ja oft für das männliche bzw. weibliche Geschlechts: glied. In der Volkstunst und besonders in der Beraldit sind manchmal diese zwei sich ber rührende Sechssterne anzutreffen.

# Das Heragramm

bezeugt — den Einsatz aller seelischen, geistigen und leiblichen Kräfte in der Jeugung und im Schaffen, um den Sortbestand des Lebens zu sichern —. Iwei Dreiecke (das eine aufrecht, das andere gestürzt) formen dieses Mal. Wir



erinnern uns an die Zeichen des Wendehorns und der Lilie, die auch in ihrer Sinndeutung sehr eng verwandt mit dem Beragramm sind. Das Beragramm ist eine andere Sorm der Weltesche und wurde früher als Schutzeichen angebracht, um für den Ort, an dem es stand, Schutz gegen Vernichtung durch ewigen Tod zu erbitten. Beute wird vielfach angenommen, daß das Zeichen des Sechssterns ein typisches Rennmal der Juden fei. Auf ihren Synago: gen, auf ihren Rampfschriften haben sie das Beragramm ja auch angebracht. "Siegel Salo= mons" und "Schild Davids" nennen sie es. Aber der Sechsstern ist von den Juden (wie ber größte Teil "ihrer Kultur") von anderen Völkern entlehnt worden. So hatten schon die Pythagoreer, der sozialreformerische-religiöse Bund um Pythagoras, den bedeutenoften gries chischen Philosophen (582-507 vor 3.) bas Heragramm zu ihrem Symbol erwählt.

Das Heragramm im Kreis
ist das Symbol — des vollkommenen



Wertes, der volltommenen Schöp: fung -.

### Das sechsspeichige Rad

ist das Jeichen für eine — glückverheis gende Geburt —. Auf den Nordfriesisschen Inseln stellt man ein Wagenrad bei der Geburt eines Kindes vor die Tür. Im altzindoarischen Glauben ist das sechsspeichige Rad das Sinnbild für den Weg der Vollztommenheit. SjulzKad wird es übrigens in Nordfriesland genannt, und in den Iwölf

Nächten zur Mittwinterzeit durfte sich früher dort kein radähnliches Instrument dreben. Der Brauch, Sonnenseuerräder von den Bergen zu rollen, ist heute noch stark verbreitet. In Berchtesgaden geschieht dies am Schluß der Wintersonnwendnacht, nachdem das betressende Rad in der Stube dreizehn Tage hing.

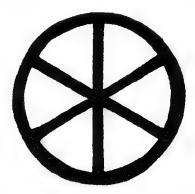

In Lüdge wurden zu Ostern (also zur Geburt des Frühlings bzw. des Sommers) diese Feuerräder von den Bergen gerollt.

### Der Glücksstern

ist, wie schon sein Name sagt, ein Glücks zeich en und eine andere, ausgebaute Form bes sechsspeichigen Rabes. Er verheißt neben einer glücklich en Geburt auch ein glückliches Leben. In der Volkskunst begegnen wir sehr häufig diesem Glücksstern, und im

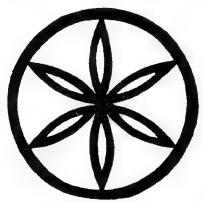

Volksbrauch wurde er verwendet, um so dem Wunsch nach einer gesunden Geburt und einem glücklichen, gesunden Leben Ausdruck zu geben.

### Der Sechsfuß

ist das Bild der — fortschreitenden Entwicklung —, die dem Menschen in seiner Jeugungs= und Schöpferkraft durch Jahl 7 ist die Weltzahl. Sier ist sie, verstörpert durch sieben gleiche Kreise, in einer vollkommenen Sarmonie aufgezeichnet. Nach den Lehren der Sindus bauen und erhalten sieben Urkräfte die Natur. Im Münster zu



Gott verliehen ist. Die hagal-Aune hat hier die form der Bewegung erhalten. Befonders auf Geräten der germanischen Bronzezeit wurde oft der Sechssuß angebracht.

### Die sechsblättrige Rose

ist — das Siegel der Verschwiegens heit —. Ursprünglich war hier die Versschwiegenheit um die Dinge der Liebe gemeint, aber schließlich wurde diesem Zeichen ganz die eindeutige Sinngebung einer allgemeinen Verschwiegenheit zugesprochen. In Wappens bildern und in der Volkskunst wurde die seches blättrige Rose häusig angewendet. Mit dem



Jeichen des Siebenpunttes besteht enge Vers wandtschaft.

### Die Siebensonnen

find ein Jeichen für - Barmonie -. Sie find ein Bild ber Weltschöpfung, benn bie



Serfurt, im steinernen Magwert der Südseite, finden wir 3. B. dieses Jeichen, weshalb die Kirche im Volksmund die "Siäbensunnenstärken" heißt.

### Der Siebenpunkt

ist das Jeichen des Geheimnisses, und zwar des Geheimnisses um das Mysterium der ewigen Jeugung. Ju den Siebensonnen und dem Siebenstrahligen sowie zu der sechspblättrigen Rose hat der Siebenpunkt viele Bezziehungen. Er selbst ist ja als Zeichen nur

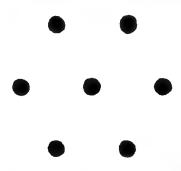

eine verhehlte hagal-Aune. Im Volksmund ist oft von dem "Buch mit den sieben Siegeln" die Rede, womit ein geheimnisvolles Buch, das nicht jedem zugänglich oder verständlich ist, gemeint ist. Hier haben wir dieses "Buch mit den sieben Siegeln".

### Der Siebenstrahlige

ist das — Symbol des Mysteriums der ewigen Zeugung —. Das in der Volkstunst sehr häusig, besonders als Stickmuster, anzutreffende Zeichen besteht aus sieden hagal-Aunen, bei denen aber die Arme einer Aune immer wieder die Arme einer besnachbarten Aune bilden. Im Volksbrauch hat der Siedenstrahlige eine geheimnisvolle Besdeutung, und es wird ihm hohe Ausstrahlungs und Schutztraft zugesprochen. Deshalb trug man früher gern Kleidungsstücke mit diesem Sinnzeichen am Leib, da ja der Siedens



strahlige Schutz gegen Vernichtung und Auslöschung verhieß.

### Der Siebenstern

ist das Zeichen für — rechtes Maß und richtige Ordnung -. Siebenstrahlige Sterne (mit ausgebildeten Jaden, aber auch nur mit sieben Stricharmen) finden wir fehr häufig schon auf Geräten der indogerma= nischen Kultur. 7 ist die Jahl der Welt, denn siebenfach greifen die Kräfte der Matur ineinander, um die Welt zu erhalten. Sieben Dlaneten kannten die Alten. Sieben Tone, fieben Spettralfarben, fieben Grundelemente tennen wir. In je sieben Jahren baut der Mensch seinen gesamten Jellenbestand neu auf. In der Medizin soll der siebente Tag, die siebente Woche, der siebente Monat bei ge= wiffen Krantheiten bedeutsam für die Krisis sein. Mit 21 Jahren wird der Mensch als vollsährig erklärt, nachdem er sieben Rind=

beitsjahre, sieben Jugendjahre und sieben Pubertätsjahre vollendet hat. Das hl. Rös



mische Reich deutscher Mation hatte sieben Aurfürsten und tannte sieben freie Runfte, deren Beherrschung erft den Titel "Magister" (Meister) einbrachte. In Streitfällen mußten im Mittelalter sieben Schiedsmänner entschei= den, wie dies uns die "deutschen Rechtsalter= tümer" berichten (im Seldgericht in Franken hat sich noch ein Rest dieses Brauches bis beute erhalten). Sieben Manner aus fieben verschiedenen Geschlechtern mußten früher bei den Schweizer Candsgemeinden bestimmte Anträge unterstützen. - 7 ist auch neben ber 3 die Jahl im deutschen Marchen. (Wir tennen alle die Märchen von "Schneewitts chen und den sieben 3wergen" und von den "Sieben Schwaben"). — Bis ins Unend= liche läßt sich diese Meggahl 7 belegen. Der Volksmund hat alle diese Begebenheiten mit dem Wort "von seinen Siebenfachen" que fammengefaßt.

### Das Septagramm Dieses Zeichen des Siebensterns steht für



- Jusammen wirten -, womit das rechte Jusammen wirten der sieben Kräfte ber

Welt gemeint ist. Das Septagramm ist wie das Pentagramm ein großes Schutzeichen und wurde früher vom Volk gleich diesem auf Türschwellen, an Jensterrahmen u. dgl. ans gebracht.

# Das gestürzte Septagramm

In unserem Jeichen ist die spitzteilige Sorm des Septagramms wiedergegeben. Gestürzt



ist das Septagramm ein Zeichen des Unbeils und bedeutet — Unfrieden, Jank und Jerwürfnis —. Der Volksmund nennt es "die bose Sieben".

### Das Richtrad

ist das Jeichen für — Richten und Aus = richten —. "In die rechte Ordnung bringen" könnten wir auch dafür sagen. Das siebens speichige Rad war im Mittelalter Abzeichen

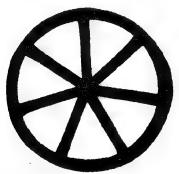

der Gerichtsboten. Und die zum Tode Verursteilten wurden auf dieses Rad mit den sieben Speichen geflochten, um so das begangene Unrecht zu sühnen und die Angelegenheit wieder "auszurichten".

# Der Siebenspiralfuß mit den drei Wunschringen

ist das Zeichen für — die Entwicklung und Entfaltung aller Sähigkeiten bis zur Erreichung des Zieles —. Auf Jierscheiben, Schalen und sonstigem Gerät der germanischen Bronzezeit sind häusig solche und ähnliche Ornamente eingepunzt. Die drei



Wunschringe der Erfüllung steben bier ins mitten von sieben Spiralen, den Zeichen für Entwicklung und Entfaltung.

### Der linkläusige Siebenspiralfuß mit den drei Wunschringen

Wir bringen hier noch eine andere Sorm des eben behandelten Siebenspiralfußes aus der germanischen Bronzezeit. Auf Knäufen



von Streitärten und Stichschwertern ift diese linkläufige Form häufig zu finden. Sie ist bier Sinnzeichen für — die Entwicklung und Unwendung aller Sähigkeiten bis zur Vernichtung (des Gegners) —.

### Das Achtfreuz

ift bas Zeichen ber - Bindung gu Gefetz und Recht -. Rechtfreug und Maltreug,



also das Zeichen der göttlichen und das Zeichen der menschlichen Zeugungs: und Schöpfer: traft, find bier gusammengefügt. Aber auch bie aufrechte und die liegende hagal=Rune (bas Zeichen der Menschheit, die fich aus fich felbst beraus durch die Kraft der Jeugung erhält, das beilige Zeichen, das Gott und Menfch verbindet) können wir aus dem Achtkreuz herauslesen. Alle Bindungen, die die Welt erhalten, find bier vereinigt. Deshalb war bas Achtereus ichon immer dem germanischen Menschen ein erhabenes Symbol und ift nicht nur auf Geräten der indogermanischen und germanischen Kulturen sondern auch ebenfalls febr häufig in der deutschen Volkstunft angutreffen.

### Die Spinne

steht für - verantwortungsvolle, schidsalsbewußte Durchführung



einer Arbeit, eines Amtes —. Moch heute ist dieses Zeichen ein sehr beliebtes Muster

bei volkstümlichen Kunstfertigkeiten, 3. 3. in bäuerlichen Stickereien. Aber schon auf Gesräten der alten germanischen Kulturen (wie, um ein Beispiel zu geben, auf dem Jorn von Gallehus) ist es häusig angebracht. Der Name "Spinne" bezieht sich nicht nur auf die Jeichsnung dieses Jeichens, sondern hat stärkste Beziehungen zu den "Nornen", den Spinnesrinnen des Schickslasens jeden Lebens, die unten im Schoße der Mutter Erde an den Wurzeln der Weltesche siehen — am Urdsbrunnen, der alle Weisheit und alles Wissen bewahrt.

### Das Doppelhakenkreuz

ist das Zeichen — der sinnvollen Zeits einteilung —. Es ist das achtfüßige Roß Sleipnir, das Wodan führt. Die 8 war auch



unseren Ahnen das Teilungsmaß für Jahr und Tag. Acht große Seste zählte ihr Jahr — Wintersonnenwende, Fasenacht, Ostern, Walspurgis (Maien), Sommersonnenwende, Erntessest, Weihe (die spätere Kirmes) und Totenssest, die immer in Abständen von 40 bis 50 Tagen auseinander folgten. Aber auch der Tagwar in acht Stunden eingeteilt. Iede Stunde entsprach etwa 1½ Stunden heutiger Zeitzechnung. (Die Nacht mit den restlichen zwölf Stunden wurde nicht zum Tag gerechnet.) In Bayern und in der Schweiz kennt man heute noch diese Stunde von 90 Minuten und nennt sie "Großstunde".

### Der Achtstern

ist bas - Jeichen ber Rechtsträger-. Da bas Achtfreug bas Jeichen ber Bindung

zu Gesetz und Recht ist, wurde im Mittelalter ber Achtstern das Jeichen der Richter und

Immer find alfo die Beziehungen zu der bes wahrenden, behütenden Eigenschaft der Mutter



Notare. So siegelten 1260 die Richter und Räte des Friedens zu Mühlbrück (Schwaben) mit diesem Achtstern. Auch in Florenz ist im 15. Jahrhundert der Achtstern als Berusszeichen der Richter und Notare belegt.

Als weiteres Jeugnis, und weil es auch ein ganz besonders schönes Jeichen ist, bringen wir hier noch das Berufssiegel der Notare aus



Sienna in Spanien. Achtstern, Spinne und Dornenkrone sind vereinigt. Dieses Siegel ist also ein Gelöbnis zu dem Willen — Recht zu wahren und Unrecht zu meiden —.

### Die Dornenfrone

ist ein Schutzeichen, das der nachdrücklichen — Bitte um Schutzegen Unrecht — Ausdruck gibt. Sie ist ein "Jauberknoten" aus zwei ineinanderverschränkten Quadraten oder auch aus einem Quadrat und einer Raute.

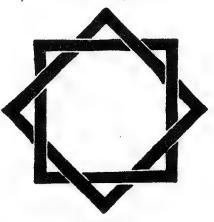

Erde bzw. des Mutterschoftes aufgenommen worden.

### Das Achtrad

ist das "Glücksrad", das einem — die Erfüllung eines gerechten bzw. eines zu rechtfertigenden Ansspruchs oder Wunsches — verheißt. Im Maßwert alter gotischer Kirchen, aber auch in der Volkstunst finden wir noch häusig dieses alte Sinnzeichen, das der Volksbrauch

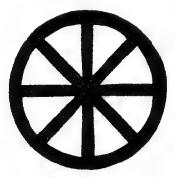

zu einem Glückezeichen auf Talismanen, die an einem Aettchen um den Sals gelegt getragen werden, gemacht hat.

### Das Siegel der Acht

ist das Jeichen für — gerechte Verwalstung —. Das Achtkreuz (das Jeichen der Bindung zu Gesetz und Recht) ist hier in das Quadrat (das Jeichen der irdischen Welt) eins

gespannt. Dreifach ist es gezeichnet. Das ist ein Sinweis auf die drei Nornen, die den Schicksalsfaben spinnen, beurteilen und ger:

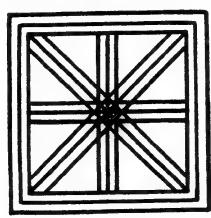

reißen. — Als Rechtssiegel wurde dieses Jeichen noch 1750 in das Gerichts= und Lagerbuch der Stadt Meiße eingedrückt. Aber auch im Bergfried der alten Seste Questens burg im Sarz sinden wir ein ähnliches Siegel.

### Das Krückenrad

ist das Zeichen der — traftvollen und erfolgreichen Sührung —. Es ist mit



bem Siegel der Acht sehr eng verwandt, aber hier sind noch stärter als dort die acht Caus kreuze, die Sammer Donars, herausgearbeitet.

### Das Karfunkelrad

ist das — Mal des Aufstiegs zu einem gerechten und vorbildlichen Leben —. Das Achtrad (das Zeichen der Bindung zu Recht und Gesetz) endet in allen seinen Armen mit der Halblilie (also im Sinns

bild der sich auswirtenden Jeugungs= und Schaffenstraft). Die deutschen Mystifer des Mittelalters nannten das Karfunkelrad das



Mal der brennenden Liebe, das geistige Werte schafft.

### Der Meunstern

ist das Zeichen für — Erkenntnis und Wissen —. Aus drei Dreieden ist dieser Stern gebildet. Bei der Behandlung des Dreispasses haben wir bereits ein Jeichen aus drei Dreieden besprochen, das aus der Wikingerzeit stammt, und das ein Mal des erhabenen Dreiklanges von Gott, All und Mensch ist. — 9, die Jahl aus drei mal drei, war die heilige Jahl des Germanentums. "Alle guten Dinge sind drei", sagen wir noch heute. Und drei mal drei ist die höchste erreichbare Stufe. — In den indogermanischen Kulturen sind



neunstrahlige Zeichen sehr oft belegt. Meist werden sie heute der früher sicherlich vorshandenen Mondwoche zugeschrieben. Aber das

ist nur eine Erklärung aus ganz äußerlichen Umständen heraus. Unfere Uhnen werben taum eine so äußerliche, nichtssagende Be= gebenheit wie eine Mondwoche, also bloße Zeitmaßzahlen an ihren Kultgeräten und Waffen verdeutlicht haben. Wiffen und Er: kenntnis um die Dinge des Lebens, der Jeugung, der Erde, der Welt uff. aber maren ihnen wert, Zeichen und Sinnbilder gu schaf= fen. — Daß zwischen Meunstern und Mond doch Beziehungen bestehen, sei aber bemerkt. Mur liegen sie tiefer als in einer bloßen Wiedergabe einer Tagesreihe. Der Mond war den Alten der große Vertreter für "geistiges Leben". — Hier in der obigen Form ist der Meunstern als Zauberknoten gegeben, drückt also den Wunsch aus nach Erkenntnis und Wissen.

#### Das Neunerrad

ist das Jeichen — des Strebens nach Erkenntnis und Wissen —. Es ist das Sinnbild der Studierenden, der Suchensen und eine Umwandlung des Neunsterns. Neun Nächte lang hing Wodan am windskalten, also am leeren 3013, um die Weisheit

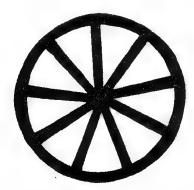

ber Aunen zu erkennen. Meun Mächte ritt Germuder zu Sel, um Baldur zu suchen. Meun Tage bleiben nach dem Volksglauben Bessenkinder blind, ehe sie "sehend" werden.

### Das Himmelsrad

ist das Zeichen — der Vollendung und des Zieles —. "Zwölf, das ist das Jiel der Zeit, Mensch bedent' die Ewigkeit" heißt es in

dem bekannten Machtwächterlied. Die Jahl 12 finden wir überhaupt stark für die Dinge des Jiels und der Vollendung belegt. Mach der Edda haben die zwölf Usen von göttlicher Urs



tung zwölf Wohnungen und zwölf Zengste. Iwölf Ströme entspringen aus dem Brunnen zwergelmir in Missheim. Und in den "Iwölften" ruht zur Wintersonnenwende die Sonne im Ur, im Ort der Sammlung und Besinnung.

### Die Muschel

ist das Jeichen für — guten Anfang, hoffnungsvollen Beginn, verheis gungsvollen Anbruch und ist das Sinnsbild der Frauen, die "guter Hoffsnung" sind —. An Barockgiebeln finden wir sehr oft diese Muschel. Auch als Schnitzerei in den Balten der Sachwerthäuser ist sie häusig zu beobachten. Als "aufgehende Sonne" wird sie zumeist gedeutet, was natürlich als Teils deutung des Gesamtsinninhaltes auch gilt. Früher war die Muschel das Jeichen der Pilger, die sich auf eine Wallfahrt begaben, um ein



Gelübde zu erfüllen. Zier stand also die Muschel für den "Beginn der Läuterung". — In der Hagenapotheke zu Braunschweig waren Muscheln noch 1900 zu kaufen. Sie wurden

"Hochvater" oder "Sochmutter" genannt und von Männern erworben, die sich Nachkomsmenschaft erwünschten — bzw. von Frauen getragen, die guter Soffnung waren. — Übrisgens ist die Muschel das halbe (zwölfspeichige) Simmelsrad, das das Jeichen der "Vollsendung" ist.

#### Der Wirbelstern

ist das Zeichen — der raftlosen Cätigs Leit — in schöpferischer Arbeit. Auf Geräten der alten germanischen Austuren und auch als

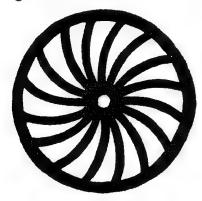

Muster in der Volkskunst finden wir häufig dieses schöne Jeichen, das zumeist sechzehn Speichen aufzeigt, was im Sindlick auf die verdoppelte Ucht von Bedeutung ist.

### Die Baldurblume

ist das Sinnbild für das — Bekenntnis zur Liebe und zeugenden Vereinis gung —. In der Soda heißt es, daß Bals durs Brauen so glänzten wie die Blume, die seinen Namen trägt. Gemeint ist die Wuchersblume, die Marguerite, die auch die Große Gänseblume genannt wird. Wir alle kennen auch das alte Spiel mit dieser Blume — das Liebesorakel mit dem Auszupsen der Blütensblätter, wobei immer gesagt wird: "Er (oder

sie) liebt mich, liebt mich nicht, liebt mich -

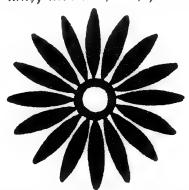

uff., bis zum Schluß das letzte Blatt die "Wahrheit" enthüllt.

### Das 32speichige Rad

bekennt die — Einstellung aller tors perlichen, geistigen und seelischen Aräfte zu einem tätigen, schöpferis schen und zeugungsfroben Leben—. Dieses Rad ist die Vereinigung aller der vielen vielstrahligen Sinnbilder zu einem einzigen Jeichen. Besonders das zospeichige Rad (wir brachten hier die Formen: Wirbelstern und

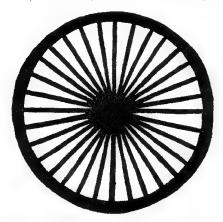

Baldurblume) mit seinem Sinninhalt ist für das Rad mit zweimal 10 Speichen maßzgebend. In alten gotischen Bauten finden wir sehr häusig diese schöne Rosette.

# Die Runen

Unter Runen werden wohl allgemein die Sinnzeichen (die Verdichtungen und Verdeut= lichungen gewisser Aräfte und Gegebenheiten) verstanden, die von unseren Vorfahren auch als Schriftzeichen verwendet wurden. Ein großer Teil der Runen - wie die ur=Rune (auch als Urd-Bogen und als Sparren), die wenne-Rune, die odal-Rune (auch als Schlinge), die spätere man-Rune (die zuerst als Rune für -3- b3w. für -r- auftauchte), die jar-Rune (auch in der form des durchstrichenen Areises bzw. der durchstrichenen Raute), die bar=Rune (als Jeichen der zwei Berge), die kaun=Rune (auch als Dorn), die pr=Rune in ber älteren Sorm uff. - ist bereits in ber Steinzeit belegt. Aber auch der restliche Teil der Runen läßt sich zumindest von alten Sinnzeichen ableiten.

Uber die Entstehung einer Runenschrift bei den Germanen sind die verschiedensten und widersinnigsten Theorien veröffentlicht wor: den. Juerst, in der Jeit einer Auffassung, da alles Zeil und jede Kultur nur aus dem Orient den nordischen Barbarenvölkern zufließen konnte, waren es natürlich die Semiten, por allem die Juden und Phonizier, die unseren Uhnen die Schrift schenkten. Dann, als diese Behauptung nicht mehr zu halten war, mußten die Griechen und später die Römer herhalten, wobei aber immer noch am Rande vermerkt wurde, daß diese eigentlich auch nur der semitischephonizischen Kultur ihre Schrift verdankten. Als aber biefes "uns umstögliche Sorschungsergebnis" wurmstichig wurde, fand man in letter Jeit als nun "ein: deutige und absolut feststehende Tatsache", daß der Ursprung einer germanischen Schrift in den Schriftzeichen der kleinen altalpinen Völker und Völkerchen liege. So um 100 vor Zeitwende, als die Germanen sich bereits an= schickten, große Reiche in Ofteuropa zu grunben, hatten fie fich, wahrscheinlich um bas große Manto in ihrer Bildung zu verdeden, schnell noch eine Schrift verpaßt — und ausgerechnet bei diesen kultur= und politisch völlig bedeutungslosen Volkssplittern da am Mord= rand Italiens, von denen fie in jener Jeit zudem noch eine tiefe keltische Barre trennte. Im großen ganzen ist diese These aber nur ein Aufguß über alten Tee, denn diefelben Sorscher, die diese Behauptung aufstellen, ent= wideln weiter, daß die altalpinen Schriften den etrustischen Schriftzeichen febr nabe fteben, außerdem spiele das lateinische Ulphabet auch noch mit, und jum Schluß kommt der Satz: "Den Griechen gehört der Ruhm der Der: mittlung phonizischer Buchstabenschrift nach Europa. Die Etruster und Italer lernten von ihnen." — Also schaut der Jude doch noch aus dem gangen Befasel beraus.

Tagtäglich gräbt die Spatenforschung Geräte der indogermanischen und germanischen Kulturen, ja noch früherer Zeiten aus, die un: verkennbar Runen oder runenähnliche Zeichen aufzeigen. Die arischen Völker vor den Bellenen in Griechenland, die Agäer und My: kener, hatten bereits eine eigene (zwar unvolls kommene) Buchstabenschrift, als die Phönizier sich noch der entlehnten Bieroglyphen: und Reilschrift bedienten. Diodoros schrieb in feinem dreißigbandigen Geschichtswerk (III 67 und V 74) in den Kapiteln über die grie: difche Urgeschichte, daß der tragische Sanger Lions und sein Schüler Orpheus die Schrift aus dem Morden nach Griechenland brachten, wo sie der griechischen Sprache angepagt wurde. Cafar fand bereits bei den Belvetiern eine Schrift, die der griechischen geglichen habe.

Richt die Frage ist akut — von wem und wann haben die Germanen ihre Aunenschrift "entlehnt"? — sondern nur die Frage — von welchem Zeitpunkt ab ist diese Schrift bei den

Germanen für "profane Zwecke" in Gebrauch gekommen? Die germanischen Runen sind nicht aus griechischen, lateinischen, etrustischen, altalpinen oder sonstigen Schriftzeichen ent= standen, sondern umgekehrt: alle diese Schriften geben sicherlich auf eine nordische Ur= Runenschrift sehr alten Datums zurück. Mit den Eroberungszügen der arischen Völker tam diese in alle Teile der damals bekannten Welt. Hier wurde sie von den einzelnen Völkern, die den Jusammenhang mit dem Mutterboden der alten nordischen Zeimat verloren und immer mehr einer materiellen — städtischen — Kultur verfielen, ihres kultischen Sinninhaltes entkleidet und zu einer profanen Schrift um: gebildet. Und wie bei den Germanen nor: disches Blut, nordische Rasse und Geistes= haltung noch am reinsten bewahrt wurden. haben sich auch hier die Runenzeichen in der ältesten Zeichnungsart am reinsten und in der kultischen Unwendungsart am längsten erhalten.

Die ältesten runenähnlichen Jeichen sind wohlt die auf den Junden von la Madeleine und Gourdan. Jehntausende Jahre vor Jeitwende wurden sie gezeichnet. Diese riesenweite Jeitspanne und die Gegebenheit, daß runenähnliche Schriftzeichen von den verschiedensten Völkern gebraucht wurden, von Völkern, die in die entlegensten Teile der Welt zogen, die, gestrennt von den anderen nordischen Völkern, abgeschlossen in die besondere Struktur ihrer Zeimat, eine gesonderte Entwicklung nahmen, sind auch der Grund, warum die Schriften aller arischen Völker troth der engen unverskennbaren Verwandtschaft zueinander doch so verschieden sind.

Iweierlei ist immer auseinanderzuhalten — bie Unwendung der Runen zu rein kultischen Iweden, die natürlich auch eine Übermittlung von Gedanken, Tatsachen, Nachrichten mysstischen oder sonst grundlegenden und überzragenden Inhalts gewesen sein wird — und der Gebrauch der Runen als bloße profane Schrift. Sür den ersten Sall sind Belege aus den Junden der Spatenforschung nur spärlich beizuhringen. Sür den zweiten Sall tauchen erst von der Jeitwende ab die ersten wenigen

Jeugnisse auf, um dann vom 4. und 5. Jahrs hundert n. J. an immer zahlreicher zu werden.

Warum sind nun die Runenfunde aus den vielen Jahrtausenden und Jahrhunderten vor der Zeitwende so spärlich? Wie schon betont, dienten die Runen gunächst und in der wesentlichen Sauptsache nur kultischen Iweden. Der Mame "Rune" bedeutet ja schon soviel wie "Geheimnis" und hängt mit "rau= nen" zusammen. In den Aunen felbst rubte eine eigene starte Kraft, die zu wirken begann, sobald auch die Rune Leben betam, &. b. geritt wurde. Wer also Runen ritte, ber war sich bewußt, daß er damit wirkliche Wesenheiten lebendig machte. Und da diese so lange wirkten, wie sie bestanden, ist angunehmen, daß die Runeninschriften zumeist nach getaner Wirtung wieder vernichtet wurden. Deshalb nahm man von vornherein auch nur vergängliche oder leicht zu bereinigende Stoffe als Riggrund (also Bolz, Ton, Bein u. dgl.). Nach Gebrauch konnten die Gegenstände ent= weder schnell vernichtet oder die darauf be= findlichen Runenzeichen abgeschabt werden. Auch die Tatsache, daß oft Gegenstände ge= funden werden, an denen die Runen versteckt, verdeckt oder unklar angebracht sind, zeugt für eine "geheimnisvolle" Sandhabung der Runen. Was wir heute noch als Runenurkunden aus den Jahrtausenden vor der Zeitwende auffinden, sind wahrscheinlich nur die spärlichen Reste einer sehr verbreiteten, ausgedehnten Unwendung. Wahrscheinlich auch nur Dinge und Geräte, die nur zufällig der Dernichtung entgingen, sei es, daß sie nach Gebrauch in Vergessenheit gerieten, sei es, daß Moor, Erde und Wasser sie nicht, wie von den Urhebern angenommen wurde, zerstörten, sondern durch Jahrtausende bis auf den heutigen Tag er= bielten.

Bekannt ist die Saga-Erzählung vom Skalden Egil. Diefer heilte einst ein krankes Mädchen dadurch, daß er das Sischbein, das sich im Bettstroh der Aranken befand, hervorpuchte, die falsch oder in böser Absicht darauf angebrachten Runen abschabte, das Sischbein verbrannte, frisches Bettzeug kommen ließ

und dann auf ein neues Bein wirkliche Beile= runen ritte. - Wie ftart ber Glaube verbreitet war, daß Aunen in der Band eines Kundigen Blud und Unbeil bringen konnen, bezeugt die Inschrift, mit der der Runens meister des Seelander Bratteaten sich vor: stellte: "Bariuha beiß ich — der Gefährliches Wissende — ich gebe Glück." — Moch 1333 n. J. können wir ein (wohl das lette) Raunen ber Runen feststellen. Auf einer Infel ber Davisstraße wurden drei Jäger der Witinger= siedlung auf Grönland auf einem Jagdzug von einem Schlechtwetter überrascht. Den brobenden Schneesturm beschworen sie nun durch Runen, und zwar verwendeten sie die is=Rune in Jahlenwerten. In dem vielzitier= ten Runenlied Wodans aus der Edda heißt es ja von der is-Rune: "Dem Sturm biet ich Stille, wie steil auch die See - und wiege die Wogen in Schlummer."

Mun ist aber zu bedenken, daß schon dieses Runenlied wie auch die Gestalten eines Egil und Bariuha einer Jeit entstammen, die bereits als Verfall ehemaliger Größe germanischen Glaubens zu bezeichnen ift. Mit Eindringen des Christentums und deffen Sinneigung gu Aberglauben und Teufelstünften wurden Runen immer mehr Mittel für ernft und bes trügerisch gemeinte Jaubereien. Solche Runen= Bauber waren in der fpateren Zeit, besonders im Mittelalter, recht im Schwang und haben heute noch nicht aufgehört, nur daß jetzt nicht mehr Runen, sondern lateinische Blockbuch= staben, Kreuze und gänglich verkommene myftische Jauberformeln verwendet werden. Er: innert sei an die "Tollhölzer" aus West= preugen und der Aurmart - tleine Bolgbrettchen mit allerlei migverstandenen Sinn= bilbern -, die verfertigt werden, wenn es gilt, Menschen oder Dieh von der Tollwut zu beilen bzw. davor zu schützen.

Allgemein bekannt ist es auch, daß die Germanen die Aunen zum "Loswersen" verswendeten, und zwar zu einer Art von Entsscheidung in wichtigen oder strittigen Fragen. In der Soda heißt es von den Nornen: "Urd heißt die eine, Werdandi die andere. Sie schnitten Stäbe. Skuld hieß die dritte. Sie

legten Lose. Das Leben bestimmten fie, den Gefchlechtern des Menfchen das Schicfal vertundend." — Much Berodot berichtet von den Stythen und Alanen, daß fie mittels Legens von Weidenruten auf den Boden und Auf= bebens berselben gewisse Dinge vorausgesagt hatten. Und Cacitus bestätigt Abnliches in feiner "Germania": "Die übliche Urt des Los= werfens ift einfach. Einen Zweig, den fie von einem fruchtbringenden Baum abgeschnitten haben, gerteilen fie in Stabchen, diefe unterscheiben sie durch gewisse Jeichen und ftreuen sie aufs Geratewohl und wie der Jufall es will über eine weiße Dede. Dann betet ber Priefter, wenn öffentlich, der Samilienvater, wenn vom einzelnen um Rat gefragt wird, ju den Göttern, indem er gum Simmel auf: blidt und drei Stabden nacheinander aufhebt. Dieje beutet er bann nach bem Jeichen, bas vorher auf jedes gerigt war." Durch Cafar ift ein solches Loswerfen übermittelt. Der von Uriowist gefangene Romer Procillus gab nach feiner Befreiung zu Prototoll, daß die Germanen in feiner Gegenwart dreimal über fein weiteres Schidfal geloft haben. - Ubrigens hat sich solch ein Brauch des Loswerfens bis in die heutige Jeit hinübergerettet. In Siddens fee bei Rugen werden durch "Kameln" (bas find etwa zollange Bolgftudchen, auf benen die "Sofmarten" der Gemeindemitglieder eingeschnitten sind) ausgeloft, welche öffentliche Bemeindearbeiten jeweils von den einzelnen Hofbesitzern zu verrichten sind.

Die Unwendung der Runen als Zeilszeichen, als kultische Jeichen, scheint höchste wahrscheinlich bis in die graue Vorzeit zurückzureichen, wenn auch, wie schon eingangs erwähnt, die uns überkommenen Belege Außerungen einer Verfallszeit sind. Auch können wir annehmen, daß die Runen als Schriftzeichen ebenfalls seit frühester Jeit Verwensdung fanden, nur daß sie dazu viel seltener und dann für höchst wichtige, meist Dinge der Weltanschauung, in Gebrauch genommen wurden. Die ersten Runensunde sind übershaupt nicht zu entzissen. Dann, als nach der Jeitwende größere (scheinbar ganze) Wortzgebilde austauchen, ist eine Lesung wohl mögs

lich, aber sie bleibt immer noch sehr fraglich. Aus je jüngerer Zeit dann die weiteren Runen= funde stammen, desto leichter und unbestrittener wird die Entzifferung. Aber noch selbst ein Runendenkmal wie der Stein von Röt in Ostergotland aus dem g. Jahrh. n. J. mit über 700 Runen gibt unzählige Rätsel auf. Der Grund dafür liegt daran, daß einerseits vielfach Geheimrunen zwischen den Tert ge= streut wurden, andererseits immer wieder der alte Brauch zur Unwendung tam, Runen an und für sich durch die ihnen inwohnende Kraft wirken zu lassen. Go hat z. B. der Runen= meister Erilar, der der Listige genannt wurde und um 350 n. J. in Danemart lebte, eine Runenschrift auf einen Knochen geritt, die folgenden Wortlaut hatte: "Ek Erilar sa wilagar hateka aaaaaaaarrrnnnbmuttt alu." Ju entziffern sind natürlich nur der erste Teil und das letzte Wort. "Erilar, der Listige heiße ich aaaaaaaarrrnnnbmuttt Weihe." Auch die Sitte, das gange Aunenalphabet (um einen modernen, zwar nicht ganz zutreffenden Aus= bruck zu nehmen) auf Gegenständen angus bringen, gehört hierher. Dies ist übrigens ein Vorgang, der sich bis in die heutige Zeit er= halten hat. Die bayrischen Totenbretter sind manchmal mit dem ganzen (beutigen) Alpha= bet bemalt.

Je mehr also die Germanen in den Stürsmen der Völkerwanderungszeit mit anderen Völkern, mit der Mittelmeerstadtkultur, mit dem Christentum in Berührung kamen — je mehr also der alte Glaube und die alte Geistesbaltung verfielen — desto eindeutiger wurde auch der Gebrauch der Runen als Schriftzeichen profanen Jwecken dienend.

Auf Grund von Junden ganzer Aunenreihen und größerer Schrifturkunden kennen wir eine ganze Anzahl von Aunenfolgen (wir würden jetzt Alphabete sagen) der einzelnen Jeits perioden nach der Jeitwende.

Verhältnismäßig klar hebt sich die älteste dieser Runenreihen ab, die bis etwa 555 n. J. ziemlich allgemein und in allen germanischen Landen im Gebrauch war. Sie wird die — ältere, gemeingermanische Runenreihe — gesnannt und hatte 24 Jeichen, deren Formen

ebenfalls fast einheitlich in allen germanischen Gauen waren.

Aber schon ab 300 begann der Verfall dieser Runenreihe, um dann in der Völkerwandes rungszeit ganz das einheitliche Gesicht zu verslieren. Aberall bildeten sich Sondersormen aus. Ein Teil der alten Aunenzeichen kam ganz in Vergessenheit. Schließlich formte sich eine Reihe von 16 Jeichen, die die — jüngere, norsbische Runenreihe — genannt wird. Sie wurde ausschließlich nur bei den Germanen der nordischen Länder gebraucht. Aber hier allgemein und zumeist in einheitlicher Formung die etwa Mitte des 8. Jahrhunderts.

Ju erwähnen wäre hier die — angelsächsissche Aunenreihe —, die in diesen Verfall der älteren, gemeingermanischen Reihe nicht mitseinbezogen wurde, sondern sich zunächst auf 28 und dann auf 33 Jeichen erweiterte, wobei die Formen der einzelnen Aunen vielfach andere Gestaltung fanden.

Was nun kommt, ist ein ziemlich wirres Durcheinander. In Deutschland vermochten bald Rirche und Staat durch strengste Straf= magnahmen den Gebrauch der Runen gang zu unterbinden. In den nordischen Candern ging der Versuch zwar fehl, denn hier wurden selbst im 17. Jahrhundert immer noch viele fach in Runenschrift Aufzeichnungen gemacht, aber diese zeitweiligen Unterbindungen einers feits und andererseits das Vorhandensein einer unzureichenden Runenreihe von nur 16 Cauts zeichen ließen bald die üppigsten Meuschöp= fungen, den willkürlichen Austausch von Runen untereinander u. bgl. aufkommen. Punkte wurden zur Unterscheidung einzelner Lautwerte den Runen beigefügt. Eine Art Runenstenographie entstand, wobei nur Fragmente der alten Runenformen in Unwendung kamen. Wohl fehlte es nicht an Versuchen. einer klar berausgebildeten Runenreihe einheit= liche Geltung zu verschaffen. So ließ Unfang des 13. Jahrhunderts König Waldemar II. von Dänemark die Runen wieder in ein System bringen. Aber ein bauernder Erfolg blieb versagt.

Holz, als einer der vergänglichsten Stoffe, wurde anfangs zumeist und vorzugsweise für

Runenrigungen verwendet. Deshalb weisen die Runen besonders die der alten gemeins germanischen Aunenreihe edige Sormen auf. Aber diese Sorm ist nie allein maßgebend. Edige wechseln vielfach (besonders auf ben Steinritungen) mit runden (turfiven) gormen ab. Dazu wurden die Runen (und hier auch wieder die Aunen der alteren, gemeingermanis schen Runenreihe) oft gewendet, gestürzt, in Spiegelschrift, also in allen Möglichkeiten ihrer Grundformen, gefchrieben. Auch war es gleich: gültig, ob man die Worte und Gate von links nach rechts oder von rechts nach links schrieb. Vielfach wurde sogar die Pflugwende angewendet, also eine Aunenzeile rechtläufig, die nachste linkläufig, die folgende wieder rechtläufig uff. niedergeschrieben.

"Suthart" wird die germanische Aunens reibe genannt — im Gegensatz zum "Alphas bet", dem Namen für die Buchstabenfolge der griechischen Schrift, die mit Alpha und Beta beginnt. (Auch unsere jetzige deutsche Buchs stabenfolge heißt Alphabet, sie beginnt ebens falls mit a und b.) Mit dem Wort "Futhart" sind die ersten fünf Aunen genannt.

In drei Achtheiten ist der Juthark eingeteilt. Diese Einteilung gilt voll und uneingeschränkt nur für die ältere — gemeingermanische Aunenreihe mit ihren 24 Jeichen. Was dann noch an Einzelrunen und Sondersormen entsstand, bzw. schon immer vorhanden gewesen sein könnte, wird unter "Überzählige Aunen" zusammengefaßt.

Jede dieser Achtergruppen ist einer Gottheit zugeteilt. Wir besitzen also: 1. — Runen aus Freyr's Geschlecht —, 2. — Runen aus Odin's Geschlecht —, 3. — Runen aus Tyr's Gesschlecht.

# Runen aus Freyr's Geschlecht

### I. Die feh:Rune

Ihr Lautwert ist — f — Rune der älteren gemeingermanischen und der jüngeren nors dischen Runenreibe. Sie behielt auch sonst immer, in den anderen Runenreihen, im wesents lichen die hier angegebene Sorm bei. Sie ist



eine Rune des männlichen Prinzips und steht für: Fülle und Reichtum, somit auch für reiche Samentraft.

#### 2. Die ur:Rune

Ihr Lautwert ist — u —, Rune der älteren gemeingermanischen und der jüngeren nordisschen Runenreibe. Die Formänderungen sind auch in den anderen Runenreiben nur gering und unbedeutend. Sie ist eine Rune des weibs



lichen Prinzips und steht für: Urstand, Urgrund aller Dinge und auch für Unsterblichkeit.

### Die andere Sorm der ur-Rune

Ihr Lautwert ist -u-. Oft ist diefe verseinfachte Sorm der ur-Aune anzutreffen. Der



Winkel (Sparren) steht sonst für die altere taun-Rune und zwar dann mit der Winkels öffnung nach rechts feitwarts gerichtet.

### 3. Die thurs:Rune

Ihr Lautwert ist — th —. Rune der älteren gemeingermanischen und der jüngeren nordisschen Runenreihe. Auch in allen anderen Runenurtunden sind wesentliche Sormandes



rungen für die Aune des the Lautes nicht zu bemerken. Sie ist eine Aune des männlichen Prinzips und steht für: die Macht über Leben und Tod.

### 4. Die as=Rune

Ihr Lautwert ist — a —. Rune der älteren gemeingermanischen und der jüngeren nordisschen Runenreihe. Sie behielt auch sonst immer ihre Form im wesentlichen bei. Die Seitensarme aber wurden manchmal nach rechts,

manchmal aber auch nach links gestellt. Da aber anfangs die Runen gewendet, gestürzt und in Spiegelschrift geschrieben wurden, ohne daß der Wert eine Anderung ersuhr, ist diese verschieden gestellte as=Rune immer gleich gültig. Wir bringen die as=Rune mit nach links gerichteten Seitenarmen. Sie ist eine

1

Rune des weiblichen Prinzips und steht für: fruchttragendes Gedeihen von Menschen, Vieh und Seld, somit auch für den gesunden, gebärwillisgen Schoß des Weibes.

### 5. Die rad-Rune

Ihr Lautwert ist — r —. Rune der älteren gemeingermanischen und der jüngeren nordisschen Runenreihe. Für diesen rolaut sind auch sonst taum wesentliche Anderungen im Laufe der Jahrhunderte vorgenommen worden. Sie



steht für: richten, urteilen, sichten, Elären, raten.

### 6. Die kaun-Rune

Ihr Lautwert ist - ! -. Rune ber alteren gemeingermanischen Aunenreihe. Sie wandelte

aber den Winkel durch Verlängerung des einen Armes später zu der bekannteren kaun-Rune der jüngeren nordischen Reihe um. Als



Sparren hat sie die Bedeutung: Sproß, Kind — während die jüngere kaun-Aune das Jeichen ist für: männlichen Jeugungs-willen, Trieb und Brunst.

### Die andere Sorm der kaun-Rune

Ihr Lautwert ist — ? —. Aune ber jüngeren nordischen Aunenreihe. Diese Form ist die bes tanntere und seit dem ?. Jahrhundert die meist gebrauchteste von den weiteren Formabwands



lungen für den te Caut. Sie ist eine Rune des männlichen Prinzips und steht für: männs lichen Jeugungs willen, Trieb und Brunft.

### 7. Die gifu-Rune

Ihr Lautwert ist — g —. Aune der älteren gemeingermanischen Aunenreihe. Jür den gs Laut wurden später die verschiedensten Sors

mungen gebraucht. Die gifu-Rune ift eine Rune der Jeugungsvereinigung und steht für:

es lange Jeit tein Jeichen mehr für den we Laut, bis in den letzten Jahrhunderten dafür



Dermählung und Mehrung.

### 8. Die wenne: Rune

Ihr Lautwert ist - w -. Zune ber älteren gemeingermanischen Aunenreihe. Spater gab



einige neue Sormen auftauchten. Die wennes Aune ist männlichen Prinzips und steht für: Machfolger, Sohn.

# Runen aus Odins Geschlecht

### 9. Die ältere hagal-Rune

Ihr kautwert ist — h —. Rune der älteren gemeingermanischen Aunenreihe. Zwischen den beiden Senkrechten liegt oft nur ein Quersbalken. Auch wurden die beiden Querbalken bzw. der eine Querftrich mal schräg nach

# Die jüngere hagal-Rune

Ihr Lautwert ist — h —. Aune der jüngeren nordischen Aunenreibe, aber auch sonst in den folgenden Zeiten die fast allgemein gebrauchte Form, nur daß oft die Kreuzbalten nach oben und unten länger ausgeführt wurden. Sie



rechts unten, mal schräg nach links unten geführt. Diese hagal-Rune steht für: die fruchtgesegnete Zeugungsvereinis gung von Mann und Frau, sie ist also die Rune der zeugungswilligen She.



steht für: die Menschheit, die sich aus sich selbst heraus durch die Jeugung erhält. Sie ist das heilige Zeichen, das Mensch und Gott verbindet.

#### 10. Die naut-Rune

Ihr Lautwert ist — n —. Rune der älteren gemeingermanischen und der jüngeren nordisschen Runenreihe. Für den Laut — n — wurs



den aber immer die verschiedensten Formen gebraucht. Diese naut-Aune steht für: Not, Abstieg, Niedergang, tatenloses Leben, Tod.

### 11. Die is-Rune

Ihr Lautwert ist — i —. Aune der älteren gemeingermanischen und der jüngeren nors bischen Aunenreihe. Sie behielt auch sonst im allgemeinen diese Form bei. Sie ist eine Aune



### 12. Die jar-Rune

Ihr Lautwert ist — j —. Aune der älteren gemeingermanischen Aunenveihe. Jür den j=Laut wurden aber immer die mannigfachssten Schriftsormen gewählt. Sie ist eine Aune der Jeugungsvereinigung und steht für:

die Gewißheit, daß am Ende jeden Lebens schon der Anfang eines



neuen Tebens ftebt.

Die andere Sorm der jar-Rune

Ihr Lautwert ist — j —. Rune der älteren gemeingermanischen Runenreihe, die ebenfalls heute als Rune für den je Laut bekannt ist.



Sie ist eine Aune ber Jeugungsvereinigung und steht für: Teilung und lebens fpenbenbe Jeugung.

### 13. Die eoh-Rune

Ihr Lautwert ist - ey - (ei) -. Rune ber älteren gemeingermanischen Aunenreihe. Sie



steht für: Fruchtbarteit, Gedeiben, Blüben, Segen und Beil.

### 14. Die peord-Rune

Ihr Lautwert ist — p —. Aune ber älteren gemeingermanischen Aunenreihe. Für den harsten Mitlaut — p — wurden im Laufe der Jeiten die verschiedensten Formungen gewählt.



Sehr oft war es die bar=Rune, die sonst für den Lautwert — b — steht, die verwendet wurde. Später wurden die zwei Berge der bar=Rune mit Punkten versehen, um das harte — p — zu kennzeichnen. Die peord=Rune steht für: Jeugung, Wartung und Ernte.

15. Die Rune für den Mitlaut -3 - und später für - r - hatte in der älteren gemeingermanischen Aunenreihe diese Sorm,



die dann später als man=Aune in der jüngeren nordischen Reihe verwendet wurde und auch heute allgemein als man=Aune bekannt ist.

### 16. Die sig-Rune

Ihr Cautwert ist - f -. Rune der älteren gemeingermanischen und der jungeren nordis

schen Aunenreihe. Für den seaut wurde im wesentlichen fast immer dieses Blitzeichen gebraucht, wenn wir von dem Umstand abssehen, daß dieser Blitz vielsach gewendet, gesstürzt oder in kursiver Jorm geschrieben wurde. Die sigs Aune ist ein Jeichen des männlichen Prinzips und steht für: Klärung, aber auch für Teilung — für Kösung,



aber auch für Auflösung — für Besfreiung, aber auch für Jersprensgung — und somit für Leben und Tod.

### Die sol-Rune

Ihr Cautwert ift - f -. Sie ift in ben späteren Jahrhunderten manchmal ftatt ber



sig-Rune für den selaut verwendet worden. Sie steht für: Wissen, Erkenntnis, Erleuchtung.

# Runen aus Tyr's Geschlecht

### 17. Die tyr:Rune

Ihr Lautwert ist — t —. Aune der älteren gemeingermanischen und der jüngeren nors dischen Aunenreihe. Sast immer behielt die



Rune für den telaut diese Sorm bei. Sie ist eine Rune des männlichen Prinzips und steht für: die Cat der Jeugung und Vollsstreckung.

#### 18. Die bar=Rune

Ihr Lautwert ist — b —. Aune der älteren gemeingermanischen und der jüngeren nordisschen Aunenreibe. Eine Schriftsorm, die fast durchweg immer dieselbe Gestalt beibehielt.



Sie ist eine Aune des weiblichen Prinzips und steht für: den Schoß der Mutter (Erde), der Tod und Leben in sich birgt.

### 19. Die ehu-Rune

Ihr Lautwert ist - e-. Rune der älteren gemeingermanischen Runenreibe. Für den

e-Caut wurde bann später bas Bar-Kreuz verwendet, boch ist biese Unnahme noch sehr



bestritten. Diese e-Rune steht für: Che, Samilie.

### Die andere Form der eh=Rune

Ihr Lautwert ist — e—. Rune der juns geren nordischen Runenreihe. Es wird aber noch vielsach bestritten, daß diese Rune sur den Lautwert — e— stand, vielmehr wird ihr der Laut — a— zugesprochen. Die juns



gere nordische Runenreihe hatte dann aber überhaupt kein Jeichen für den so wichtigen Selbstlaut — e — gehabt. Diese Sorm der ehe Rune steht für: Aufstieg, Aufschwung, Erhebung und ehrenreiches Leben.

### 20. Die ältere man-Rune

Ihr Lautwert ist — m —. Aune der älteren gemeingermanischen Aunenreihe. Sie wurde

bann fast durchweg durch die Aune für -3bzw. -r- erfett. Sie steht für: Menfch



und Menschheit.

Die spätere Sorm der man-Rune

Ihr Lautwert ist — m —. Aune der juns geren nordischen Aunenreihe und heute die bestanntere Sorm für den me Laut. Sie ist eine



Rune des männlichen Prinzips und steht für das tätige, schaffende, zeugende Prinzip, für Freiheit, Entfaltung, Leben.

Die andere Sorm der Rune für-m-Immer wieder taucht für den Laut —m—



in den Jahren vom 8. Jahrhundert ab dieses Jeichen auf, das wir als "Mal des Jeugers"

tennengelernt haben. Der viel größere Sinnsinhalt der bekannteren form der mans Aune wird durch dieses Zeichen, das für: Vater, Jeuger und Vaterschaft — steht, nur in einem Teil umrissen.

### 21. Die lagu-Rune

Ihr Lautwert ist -1-. Aune ber älteren gemeingermanischen und ber jüngeren nors



bischen Runenreihe. Für den le Caut ist auch sonst fast durchweg tein anderes Jeichen ges wählt worden. Die lague Rune steht für: ges setz mäßiges Leben in Jucht, Orden ung und Recht.

### 22. Die ing-Rune

Ihr Lautwert ist - ng -. Rune der älteren gemeingermanischen Aunenreihe. Soweit ein



Jeichen für — ng — angewendet wurde, war auch später diese Sorm fast allgemein maß: gebend. Sie ist eine Rune der Jeugungs: vereinigung und steht für: Vereinigung, Verbindung, Durchdringung, Versschmelzung.

Die andere Form der ing-Rune

ist die Raute, ebenfalls eine Rune der älteren gemeingermanischen Runenreihe. Ihr Sinn=



inhalt: lebenspendender Schof des Weibes — steht zu dem der bekannteren form der ing-Aune in engster Beziehung.

### 23. Die odal-Rune

Ihr Lautwert ist — 0 —. Rune der älteren gemeingermanischen Runenreihe. Sur den o-Laut wurden dann später die verschiedensten



Sormen gebraucht. Die obal-Aune ift eine Aune des weiblichen Prinzips und steht für: Schickfal, Geschick, Erbe, Ver-

erbung, Veranlagung und somit auch für Geburt.

### 24. Die dag-Rune

Ihr Lautwert ist — 8 —. Rune der älteren gemeingermanischen Aunenreihe. Neben kleinen Umänderungen der obigen Sorm wurde später

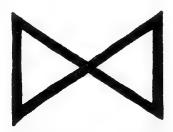

für den de Caut sehr oft ein Jeichen verwendet, das einer durchstrichenen arabischen g gleicht. Die dage Aune steht für: Folge, Fortssenung, Fortentwicklung.

Diese form hat die dag-Aune in der älteren gemeingermanischen Aunenreihe des öfteren. Die beiden senkrechten Seitenstriche sind hier nach oben und unten verlängert. Damit ift



eine große Ahnlichteit mit der alteren mans Aune bergestellt, die für Mensch und Menschs heit steht.

# Überzählige Runen

### 25. Die ältere pr=Rune

Ihr Lautwert ist — y —. Rune älterer Jormung, boch taucht diese Jorm auch noch später oft für den y=Laut auf. Im Ur=Bogen befindet sich aber nicht immer ein Strich, sondern manchmal ein Tautreuz, oft ein Mal=



treuz, Punkt u. dgl. Diese preRune ist ein Jeichen des weiblichen Prinzips und steht für: schöpferische Ruhe und Samms lung, aber auch für die Ruhe im Ur, im Tod.

### Die jungere Sorm der yr=Rune

Ihr Lautwert ist — y —. Rune der jünsgeren nordischen Runenreihe, doch wurden in den späteren Jahrhunderten noch viele andere Formen für das — y — gebraucht. Die hier



stebende Sorm wurde aber die bekannteste. Sie ist eine Aune des weiblichen Prinzips und steht für: das erhaltende, bewah: rende, empfangende Prinzip, für Gebundenheit, Sammlung, Auhe.

Bie und ba hat in der jungeren Jeit die prongene diese Gestalt gefunden - das nach

unten gerichtete Berg mit dem Puntt der Besfruchtung. Das Berg fteht ja fur den Mutters



schoff und hat hier die Bedeutung der ur-Aune bekommen.

### 26. Die ziu-Rune

Ihr Lautwert ist — ea — (ja) —. Eine Aune ber älteren erweiterten Aunenreibe, die



bie und da auch noch später auftaucht. Sie steht für: Wahrheit und Richtigteit und verkörpert — Gott, den Berrn über Leben und Tod.

### 27. Die af-Rune

Ihr Lautwert ift - ae -. Sie ift eine ber



älteren Runen und steht für: Standhaf = tigteit, Bestigteit, Beharrlichteit.

In Schweden wurde noch bis ins 17. Jahr: hundert hinein viel in Aunenschrift geschries ben. Die Kenntnis der Runen muß eine ziemlich verbreitete gewesen sein. Micht nur private Aufzeichnungen find uns erhalten, auch Urkunden wurden mit Runen aufgesetzt. Wir kennen auch eine Anzahl kirchlicher Mies berschriften, von denen die "dänische Marien» klage" hervorzuheben ist. 1543 schrieb der schwedische Admiral Gyldenstjerne seine Log= und Tagebücher mit Runen. Der schwedische General Jatob de la Gardi, der unter Gustav Abolf diente, legte ebenfalls alle seine Auf= zeichnungen in Aunenschrift nieder. Aus dem Kloster zu Doberan in Medlenburg (Medlen= burg stand ja damals unter schwedischer Berrs schaft bzw. unter schwedischem Linfluß) stammt das lette große Aunendenkmal, das 1617 geschriebene "Unthyrlied".

Im 18. und 19. Jahrhundert nahm die Kenntnis der Aunen allgemein stark ab, wenn auch noch immer Einzelne und wenige Sippen sich ihrer bedienten.

Ende des 19. und Anfang des 20. Jahrs hunderts wurde dann durch die auflebende Sorschungsarbeit in der germanischen Krühs und Großgeschichte die Kenntnis der Runen wieder allgemeiner. Der große Ausschwung kam aber, als in Deutschland einerseits die Jugend der Jugendbewegung mit freudigem Gerzen sich der alten Überlieserungen annahm und neben Volkslied, Volkstanz, Volksbrauch auch der alten Sinnzeichen und der Runen gesachte — und als anderseits mit dem Ausschuch eines neuen Deutschlands das ganze Volk wieder zu einem engen Verhältnis mit dem überlieserten Schatz unserer Ahnen gessührt wurde.

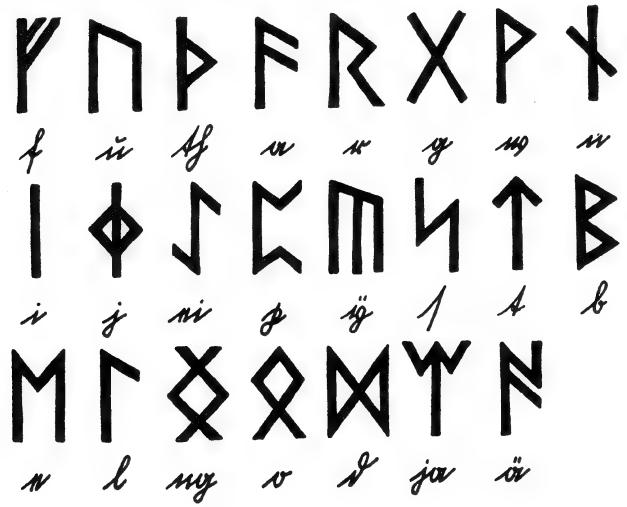

Micht, um nun anzuregen, statt der heute gebräuchlichen Schriftzeichen wieder die Runen zu gebrauchen, sind die nachfolgenden Zeilen niedergelegt worden. Aber Runen werden heute schon so vielfach als Sinnzeichen bei gewissen Belegenheiten verwendet, und dar: über hinaus finden wir heute oft ein Wort, einen Satz mit befonders wichtigem und tiefem Inhalt von tundiger Band in Gast: bücher, auf Bedentblätter, auf Bedenksteine u. bgl. wieder in Runenschrift eingezeichnet. Mur das Bittere dabei ift, daß einerseits die bekannten Runen nicht für alle Laute unseres heutigen Schriftgebrauches ausreichen und ans berfeits, daß für viele Caute jeder Runenschreiber ein Zeichen gang speziell für sich allein aus dem großen Wirrwarr der übers lieferten Runen verwendet.

Seute sind ziemlich allgemein die Runen der älteren gemeingermanischen und der erweisterten älteren Runenreihe bekannt und werden in ihrem ursprünglichen Lautwert gebraucht, die wir auf gegenüberliegender Seite brachten.

Infolge unzähliger wissenschaftlicher und populärer Schriften und Zeitschriftenartitel haben diese Sormen solchen Suß fassen können, daß andere Sormen kaum mehr Aussicht auf allgemeine Verbreitung und Anwendung haben werden, selbst wenn sie heute noch in einigen schwedischen und deutschen Kreisen geübt werden.

Aus der jüngeren nordischen Runenreihe haben heute einige Runen aber ebenfalls abssolute Gültigkeit und Verbreitung gewonnen, so daß im Gegensatz zu ihnen die Runen der älteren Runenreihen für den betreffenden gleischen Caut start abfielen. Es sind folgende Runen:

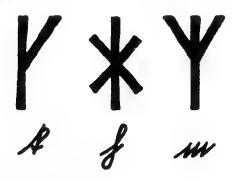

Es fehlt in dieser Ausstellung das BarAreuz, die jüngere Sorm der eh-Rune. Troydem gerade dieses Zeichen heute eine der bekanntesten Runen ist, möchten wir sie dennoch nicht in eine "neuzeitliche Runenreihe"
einstellen. Ganz abgesehen davon, daß noch
vielsach bestritten wird, daß sie für den e-Laut
stand, würde sie zu leicht bei flüchtigem
Schreiben mit der naut-Rune verwechselt
werden. Wir lassen sie also lieber ganz weg.

Da nun immer noch für unseren heutigen Gebrauch eine ganze Reihe wichtiger Lautzeichen sehlen, seien hier die Aunensormen anzgeführt, die der verdienstvolle Aunensorscher Zeinar Schilling auf Grund des Aunensschriftgebrauches letzter Jahrzehnte zusammenzgestellt hat. Es sind:

### Die Rune - 3 -



Die sig=Aune und die tyr=Aune sind hier vereinigt.

### Die Rune - ch -

Sie blieb die hagal-Aune, nur daß zum Unterschied gegenüber der Aune für das stimm=



lose — h — hier die Rreuzbalten nach oben und unten bis zur Länge des fentrechten

Striches ausgezogen sind. Eine Verwechslung zwischen beiden Sormen ist bei flüchtigem Schreiben wohl möglich, aber belanglos.

### Die Rune - sch -

Die sig=Rune wird durch einen zufätzlichen



fentrechten Strich durchstrichen.

#### Die Rune - ue -

Die ur=Rune, die für -u- steht, hat unten einen kleinen Abstrich bekommen, ein Dor=



gang, der auch bei der alten Rune für - ae - 3u beobachten ift.

### Die Rune – 0e –

Auch hier ist ber Umlaut — oe — aus ber Rune — o —, also aus ber obal-Rune, burch



Anfügen von kleinen Abstrichen gebildet wors ben.

### Die Rune - ai -

Sur das - ei - haben wir die eoh=Rune tennengelernt. Durch Beifügung eines Quer=



striches ist aus biesem Zeichen das — ai — gebildet worden. Wir erhalten dadurch eine Wolfsangel.

#### Die Rune - eu -

Eine Runenform, die bereits im Gefetz von Schonen (Codex Runicus — um 1300) für



das — eu — gebraucht wurde, und die wir als Doppelhade bei den Sinnzeichen kennen: gelernt haben.

### Die Rune – au –

Die Rune für - a-, die as-Rune, und die



Rune für - u-, die ur-Rune, find hier ver- einigt.

Sur die nun noch immer nicht belegten restlichen Buchstaben unseres Alphabets können wir folgende Sormen einfügen:

#### Die Rune - c -

Sie ift die taun=Rune, die für - ! - ftebt, nur daß der Seitenarm gang turg gehalten ift.



Eine Verwechslung dieser beiden Sormen ist wohl möglich, doch ohne Belang.

#### Die Rune - q -

Die Rune für -t- und die Rune für



- u -- (biefe klein und gefturgt) sind bier gusammengefügt.

#### Die Rune -v-

Da auch bas -v - tein wirklicher Caut ist, sei hier (ähnlich wie bei dem -c -, wos



für wir eine nur gering veränderte Sorm der Rune für — ? — einsetzten) eine schiefgestellte feh-Rune, die für — f — steht, vorgeschlagen.

### Die Rune - r -

Worm, der dänische Gelehrte gur Jeit des Dreifigjährigen Krieges, hat eine fast gleiche



Sorm gebracht. Da er aber hierfür waages rechte Linien verwendete, wurde dieser Teil der Rune umgeändert.

Wir bringen num auf der nachsten Seite noch einmal alle diefe eben erörterten Runen in einer Tafel vereinigt.

MINISP f in Af on w A 米小中江四月 ij,zp TRMYTXX b n m l my v T Y X Y X Y 10 X 公力了多样用 Ö

# Band=, Baus= und Hofmarken

In Alt-Wriezen in der Kurmark hing noch vor wenigen Jahrzehnten in der Dorfschmiede eine Tafel, auf der alle "Sofmarken", also alle Kennmale der Böfe der Gemeinde, verzeichnet waren. Jeden Abend nach getaner Urbeit verglich der Schmied diese Zeichen mit den Jeichen, die auf den landwirtschaftlichen Beräten, die er im Laufe des Tages wieder: hergestellt hatte, eingeschnitten waren. So fand er schnell jeden Eigentümer heraus und notierte sich nur den von diesem zu fordernden Arbeitslohn. Mach dieser Durchsicht stellte er alle biese reparierten Pflüge, Eggen, Urte, Backen uff. auf den Bof, schloß seine Werkstatt ab und machte endgültig Seier= abend. Im Laufe des Abends tamen nun die Bauern, suchten sich ihr Eigentum beraus, stellten andere ausbesserungsbedürftige Beräte hin und verließen den Schmiedehof, ohne überhaupt während diefer ganzen Tätigkeit den Schmied selbst irgendwie in Unspruch genommen zu haben.

Diese "Sofmarten", die also Besitzerkenn= zeichen waren, sind in ganz Ostdeutschland verbreitet, ja als "Sausmarten" in gang Deutschland und allen anderen germanischen Landen. Sie haben zumeist runenähnliche Sormen neben kormen, die wir als Sinnzeichen kennen. Vielfach scheinen es Bindezeichen aus mehreren Runen bzw. mehreren Sinnbildern zu fein. Daneben finden wir Marten, die einfach ausgeführten Zeichnungen von land: wirtschaftlichen Geräten und Dingen ent: fprechen, wie: Leiter, Schaufel, Stuhl, Reffelhaten, Schlüffel, Auhreif, Dunghaufen uff. Bie und da trifft man auch auf Marken, die die aftronomischen Jeichen wiedergeben. So find 3. B. in Sommerfelde (Kurmart) für die sieben Bauern die Planetenzeichen der sieben alten Planeten und für die Koffaten neun der Tierkreiszeichen gewählt worden. Auch die

alten "Stadzahlen" lassen sich in diesen Marken nachweisen. In letzter Zeit haben sich, durch das Absterben lebendiger Craditionspflege bedingt, bereits vielsach die Buchstaben des heutigen Alphabets (und zwar die Ansfangsbuchstaben des Namens des betreffenden Hosbesitzers) an die Stelle der alten Hospmarken geschoben.

Der Ursprung dieser Sausmarken reicht wahrscheinlich in vorgeschichtliche Zeit hinein, wenn dies auch bisher noch nicht einwandsfrei bewiesen werden konnte. Im "Sachsenspiegel" werden diese "hantgemalt" mehrsach erwähnt, ebenso im "Seliand". Junächst hatten diese Zeichen den Charakter persönlicher Jeichen bzw. von Sippenmarken. Kur freie Bauern germanischen Geschlechts führten sie. So dursten z. In Oste Deutschland, also im Kolonisationsland, die slavischen Bauern keine Marken haben. Ebenso waren sie den Bauern der Geest bei Samburg verboten, weil diese unter Kolonatsrecht standen.

Sür die Marten war das Odalsrecht maßzgebend, d. h. sie vererbten sich vom Vater auf den Sohn. Aber nur die Söhne, die einen eigenen Sausstand gründeten, erhielten eine Marte. Der Soserbe bekam unverändert die Marte seines Vaters, also die Stammarke. Die anderen Söhne fügten dieser Sauptmarke einen neuen Strich zu, so daß nun jeder Zaussstand seine besondere Marke hatte, wenn auch alle Marken einer Sippe dasselbe Grundzeichen führten. Bäuerliche Wappenzeichen aber waren diese Zandzeichen nicht, denn nur die und da ist in Wappen alter Bauernzgeschlechter die zugleich geführte Zandz und Zausmarke eingezeichnet.

Mit Ablauf des Mittelalters verlor die Marke immer mehr den Charakter eines Sandzeichens, das persönliches bzw. Sippeneigentum war. Sie wurde immer stärker dem Saus und Sof selbst zugesprochen, so daß in den letzten Jahrhunderten oft mit dem Sof auch die "Sofmarke" vom neuen Besitzer übersnommen wurde, auch wenn dieser aus einer anderen Sippe stammte und auch durch Seirat nicht in den bisherigen Sippenverband aufgesnommen wurde.

Da des Schreibens in früheren Jeiten nur wenige Bauern kundig waren, auch die Samiliennamen keine so große Aolle spielten wie heute, bekamen die Hausmarken eine starke Bescheutung als Kigentumskennzeichen. Sämtliche Geräte eines Hoses wurden mit der Marke versehen. Pfähle mit eingeschnittenen Hofmarken wurden an alle zum Hof gehörigen Acker und Wiesen gestellt. Ja sogar gerichtliche und grundbuchamtliche Urkunden wurden mit dieser Marke "unterzeichnet".

Beute beginnt der Bauer wieder seiner alten Bausmarte mehr Achtung zu erweisen und

schneidet sie mit Stolz wieder in seine Geräte. Immer häufiger auf unseren Wanderungen durch die deutschen Lande treffen wir auf Saus: und Sofmarken.

Junachst bringen wir den Bausmarten: stammbaum der Sippe Bau auf Biddenfee bei Rügen (abgeschlossen 1850 — übermittelt durch Homeyer). Der jeweilige Hoferbe bes hält immer die Marke des Vaters. Beim alten Stammhof vererbt sich also die alte Sippenmarke durch mehrere Generationen unver: ändert. Bei den anderen Söhnen jedes Bofes wird immer die Marke des Vaters durch Beis fügung eines "Machkommenstriches" (oder durch kleine Veränderungen) gekennzeichnet. Rommt der Bof durch Beirat an einen Bofwirt anderer Sippe, so wird mit Übernahme des Hofes und Aufnahme in den alten Sippenverband die für den betreffenden Hof zustän= dige Marke mit übernommen und nun von den Erben weitergeführt.

# Bausmarken-Stammbaum der Sippe Gau

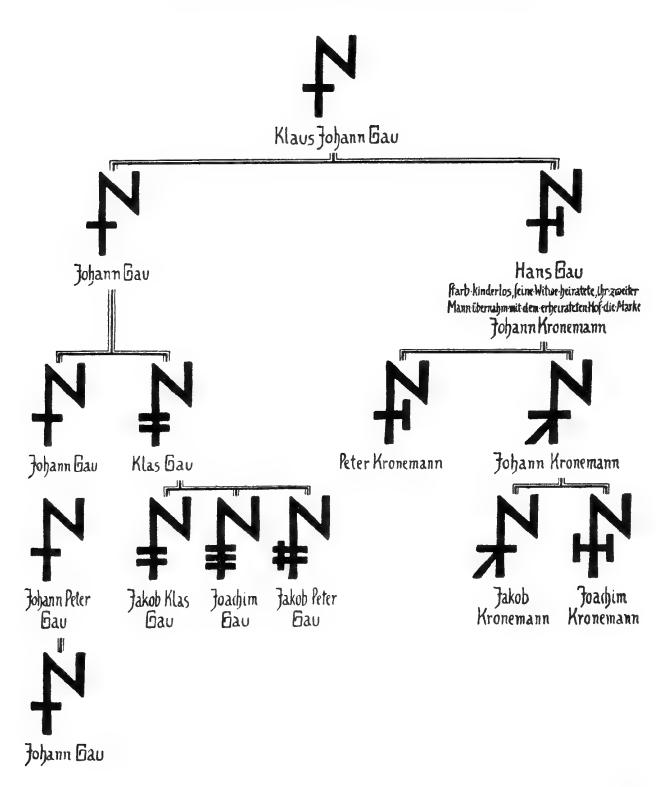

# Marken, die Runen aufzeigen

Wir bringen nun einige Beispiele aus der Sülle der erhaltenen baw. nachgewiesenen Sand-, Saus- und Sofmarten.

Die altere preRune - Sauszeichen des



Tuchmachers Paul Meves aus Brandenburg (Havel) — 1623.

Die hagal-Rune — Sofmarte des Gustav



Schmidt aus Alt=Wriezen in der Aurmart. Binderune aus der hagal=Aune, der gewen=



beten lagu-Aune und wahrscheinlich mit zwei Nachkommenstrichen — Als Kigentumsmarke in einem Kirchenstuhl in Wismar eingesschnitten.

Binderune, die aus der as=Rune, der ge= wendeten kaun=Rune und der hagal=Rune ge= bildet sein konnte — Marke der Samilie



Schlichte aus Steinhagen — 1552. Ift heute noch Marte der Besitzer der bekannten Schlichtes Steinhäger=Brennerei.

Binderune aus der jungeren man-Rune, zwei lagu-Runen (als Senfe und Beigel), der



tyr=Rune, der is=Aune und dem Taukreuz, die zur hagal=Rune vereinigt sind — Sandsiegel= marke der Bauern im Bauernkrieg — 1525.

Die ing-Aune mit dem Rechtkreug - Saus-



marte des Ambrosius Goldschmidt aus Berlin — 1518.

Die wenne-Rune mit der Deichsel und einem

Die tyr=Rune mit den Buchstaben "H" u.



Machtommenstrich - Band: und Waren:

zeichen der Welser, Augsburg - 16. Jahrh.

Wahrscheinlich zwei wenne = Runen



"S" — Bandzeichen des Bans Sachs, Mürns berg — 1576.

Die heiligen neun Mächte (neun ur-Runen)



Sand- und Warenzeichen des Erzgießers Peter Vischer, Mürnberg — 15. Jahrhundert.

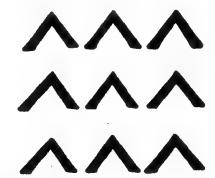

- Bofmarte des Karl Kunte aus Alt-Wriegen (Aurmart).

# Marken, die Stabzahlen sein könnten

Rönnte die Stabzahl — 2243 — fein —

Könnte die Stabzahl goss fein - Saus=



Sausmarte des Christoph Rabe aus Königs= berg/Oftpreußen - 1650.



marte des Tuchmachers Martin Peiser aus Schwiebus - 1604.

Könnte die Stabzahl - \$\$ - fein - Baus-

Könnte bie Stabzahl - 4488 - fein -



und Warenzeichen der Augsburger Kaufherren. Sugger.



Sischermarte aus Siddenfee bei Rugen, die noch beute im Gebrauch ift.

# Marken, die Sinnbilder aufzeigen

Dreifuß mit Dreied als Mabe - Baus-



marke des Johann Beme aus Thorn.

Die gekreuzten Pferdeköpfe — hofmarke des



Christian Wolff aus Alt-Bliesdorf (Kurmart).

Das Storchzeichen mit zwei Punkten — Bofmarte des Martin Dunow - 1614, jett



des Bauern Schönfeld (1907) aus Lichterfelde bei Eberswalde.

Mondnachen und Maltreuz — Bauszeichen



des Tuchmachers Caspar Grühmann aus Schwiebus (Kurmark) - 1604.

Das Sakenkreuz — Bausmarke des Tuch:



machers Michel Bernwalde aus Brandens burg/Havel — 1623.

Achtereuz aus den zwei Bergen sprießend



mit zwei Nachkommenstrichen — Hausmarke des Sabian Buschin aus Schwiedus — 2604.

Die Stüte - Bofmarte des Krügers Wilte



— 1740, dann (1907) des Audolf Grabs aus Lichterfelde bei Eberswalde.

Der Jiegel mit einem Machkommenstrich



— Hofmarte des Bauern Bahr aus Jädiden, Ars. Lebus.

Der Drudenfuß — Sofmarke des Jakob



Schumacher aus Aue in Oldenburg - 1604.

Das Maltreuz zwischen acht Punkten —

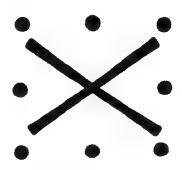

Hofmarte des Schantwirts Wille aus Lichter= felde bei Bberswalde.

Wasserwelle und Rechtkreuz mit einem Machtommenstrich (an dem rechten Endstrich der Wasserwelle) — Sandzeichen des Valentin



Swanite aus einer gerichtlichen Urtunde (Zeusgenunterschrift) aus Deutsch-Arone — 1578.

# Marken, die astronomische Zeichen aufzeigen

Jupiterzeichen mit einem Machkommenstrich

Venuszeichen — Tuchmachermarke des Klaus

2

— Sofmarke der Witwe Frose aus Reichens berg im Danziger Werder — 1617.



Liep aus Brandenburg-Bavel - 1623.

# Marken, die sogenannte Bildzeichen aufzeigen

Der Spaten — Sofmarke des Georg Luben



aus Alt-Bliesdorf (Kurmark).

Das Zaus (mit einem Malkreuz) — Sischer= marke der Wirtschaft des Robert Ehrenberg Der Kesselhaken (eigentlich ein Maueranker mit zwei Querstrichen) — hofmarke des

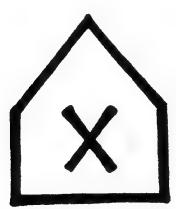

aus Alt-Gliegen (Ars. Ober-Barnim).

Die Kelle — Hofmarke des Bauern Rieg



aus Wachow, West-Bavelland - 1\$58.

Die Spachtel - Bofmarte des Koffaten



Abl aus Pewesin (Weste-Zavelland) — 1857.



Hellmuth Mahlitz aus Alt-Wriegen (Kursmark).

Die Jange — Bandzeichen des Jatob Centy



aus einer gerichtlichen Urkunde aus Deutscho Arone — 1651.

Der Dunghaufen (eigentlich eine ur-Rune)



— Hofmarte des Wilhelm Blankenburg aus Lichterfelde bei Sberswalde.

Die Schneeschippe - Sofmarte des Samuel



Bellwig aus Weesow bei Werneuchen (Kurs mart).

Der Jirtel — Bandzeichen des Bans Lang:





hans aus einer Urkunde aus Deutsch=Arone — 1646.



tenburg II aus Lichterfelde bei Eberswalde.

Das Selb (eigentlich das Mattenmuster) —



Sandzeichen der Unna Lentze aus den Schöffenbüchern der Stadt Deutsch-Arone — 1700. Der Schlüssel (könnte auch der Kreis mit der Stabzahl goo sein) — Hofmarke des



Bauern Bars aus Pewesin (West-Havelland) — 1858.

# Die Zeichen der Sippenkunde

Schon in alten Jamilienbüchern, gerichtelichen Urkunden, Kirchenbüchern uff. finden wir Zeichen, die man an Stelle der Worte "geboren", "getauft", "verheiratet", "gesftorben" u. dgl. gesetzt hatte. Seute, da wieder die Sippenkunde in Deutschland ernst genommen und die Sippenforschung von allen Teilen des Volkes gepflegt wird, sind zumeist die alten Jeichen in Gebrauch genommen, oder es sind teilweise neue Jeichen statt der alten in Unwendung gekommen. Sast durchweg sind aber alle diese Zeichen alte Sinnzeichen oder Abwandlungen dieser Sinnbilder.

Sur - geboren - wird allgemein ein Stern gebraucht, und zwar in der Sorm der



liegenden hagal-Rune. Der Sechsstern (mit den Verbindungslinien der Jackeneinbuchtungen, die ja die liegende hagal-Rune zeigen) bes deutet: erfolgreiche Jeugung und Wiederkehr des Lebens. Es ist also wahrscheinlich der schnelleren Schreibweise wegen hier ein Teil für das Ganze in Anwendung gekommen. Aber auch die hagal-Rune würde in ihrem Sinninhalt mit diesem Sippenzeichen übereinsstimmen.

Sür — getauft — steht in alten Airchensbüchern das alte Wasserzeichen — die Welle — meist in der kursiven Form als Schlangenslinie —. Nicht die äußerliche Bedeutung, daß mit Wasser getauft wird, war hier maßegebend. Nach der kirchlichen Auffassung wird

durch die Taufe die Anwartschaft auf das ewige Leben erworben. Mün steht aber die Wasserwelle (siehe auch die zwei Berge)



für: Bewahrung, Erhaltung, Leben und die Schlangenlinie für: den Lauf des Schickfals vom Leben zum Tod und wieder zum Leben, so daß also in diesen Sinninhalten der Grund zu finden ist, warum für "getauft" das Wellenzeichen gewählt wurde.

Sür — verlobt — wurde früher der

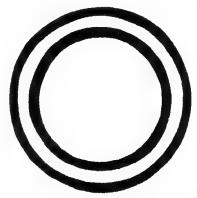

"Ring", das Zeichen der Treue und des Treues gelöbnisses, verwendet.

Beute steht für "verlobt" nur der einfache

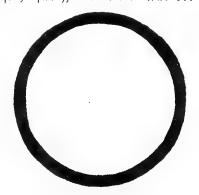

Areis, das Zeichen der "Gemeinschaft". Wahr=

scheinlich der schnelleren Schreibweise wegen ist hier diese Vereinfachung in Anwendung gekommen, wenn auch ein Kreis als Zeichenung gesehen auch immer einen Ring bedeuten kann.

Sür — verheiratet — stand früher das "Mal"= Areuz, das Zeichen für die menschliche



Jeugungs: und Schöpferkraft, bzw. die gifus Rune, die für Vermählung und Vermehrung steht. Der Sinn der Ehe ist hier deutlich zum Ausdruck gebracht.

Aber auch die "Kernscheibe", das Sinnbild der vollzogenen Befruchtung, wurde früher sehr häufig für — verheiratet — gesbraucht. Ganz abgesehen davon, daß hier wieder der Iweck einer She gekennzeichnet ist, sind mit diesem Jeichen auch Parallelen zu dem alten, früher in ganz Deutschland geübten Bauernbrauch ausgedeckt, erst dann die rechts:

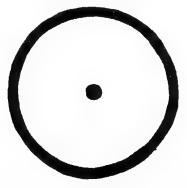

kräftige She mit einem Mädchen einzugehen, wenn sich erwiesen hat, daß eine Verbindung mit diesem Mädchen auch Kindern das Leben schenken wird.

Sür — verheiratet — werden heute dagegen vielfach zwei dicht aneinanderstehende Kreise eingezeichnet. Der Kreis als Sinnbild der Gemeinschaft ist also hier sehr stark bestont. Wir erinnern aber auch an die "zwei



ineinandergeschmiedeten Ringe", die treue, uns lösbare Verbundenheit bedeuten.

Für — geschieden — werden diese zwei Areise des Jeichens für "verheiratet" von einander getrennt und noch durch einen "BalgsStrich" geschieden. Der BalgsStrich ist sa das Jeichen für Abstieg, Niedergang, und das Gegenzeichen des "BarsStriches", das für



Mitarbeit und Linfügung steht. In diesem Sippenzeichen ist gleichsam die Trennung von Tisch und Bett angedeutet. Es erinnert also an den Brauch früherer Jeiten, zwischen sich und einem Partner, mit dem man keine Gemeinschaft mehr haben wollte, das Tischtuch zu zerschneiden.

Sur - gestorben - wurde bis vor



turgem allgemein das "Rechtfreug" gebraucht.

Damit wurde angedeutet, daß der Verstorbene 3u "Gott, dem Schöpfer allen Lebens" zuruds gekehrt ist.

Sür — gestorben — wird aber in neuerer Jeit vielfach die jüngere proAune angewendet.



Dieses Jeichen ist sinnvoller und treffender als das bisher dafür gebrauchte Rechtkreuz, benn die preRune steht ja für: Gebundenheit, Sammlung, Ruhe, für das bewahrende Prinzip. Damit ist also recht deutlich zum Ausdruck gebracht, daß die Persönlichkeit des Verstorzbenen nicht ausgelöscht ist, sondern nur in das Ilr, die Stätte der Sammlung und der Ruhe, eingegangen ist. (Verschiedentlich wird auch die jüngere maneRune, die aufrechte Stellung dieser preRune, als Jeichen für — geboren — verwendet.)

für — gefallen — hat man die "zwei gelreuzten Schwerter" gewählt. Das Schwert



ift das Jeichen des Mannestums und der

Wehrkraft. Die Kreuzung in der Jorm des Mal-Kreuzes weist darauf hin, daß der Gesfallene nicht umsonst sein Leben hingegeben hat, sondern daß aus seinem Opfertod neues Leben erwächst, sei es, daß die Seimat des Gefallenen von den Schrecken des Krieges verschont blieb, sei es, daß durch die Tat des gefallenen Kriegers sein Vaterland in die Lage versetzt wurde, den Krieg siegreich zu beenden.

Sür — gefallen — ist aber in der Jeit des Polens, Frankreichs und Englands Selds zuges 1939/41 (und auch schon teilweife im



Weltkriege) in Samilienanzeigen, auf Gedenkssteinen uff. das Jeichen des "Eisernen Areuzes" aufgenommen worden. Das "Tatzenkreuz", von dem das Kiserne Areuz stammt, sinden wir in den sogenannten Sühnekreuzen, und es hat die Bedeutung von Weihe, Heiligtum. Hier ist also ein erhabenes Symbol des Opferstodes auf dem Selde der Ehre, des Todes für Volk, Vaterland und Jührer, gefunden worden.

Sur - begraben - wird heute dieses Jeichen gebraucht. Es ist die umgelegte ur-



Rune, des Zeichens für: Grab, Gruft, für das Eingehen in die "fäligen Urständ" allen Lebens.

# Die Steinmetzeichen

Wenn im Mittelalter ein Steinmet "freigesprochen", also der Cehrlingszeit für ledig er= klärt wurde, erhielt er durch seinen Meister ein "bantgemal". Diefes nun "fein" Steinmet; zeichen wurde in sein Innungsbuch einge= tragen und begleitete ihn fein ganzes Leben lang als personliches Berufszeichen. Überall, wo der Steinmetz eine Arbeit durchführte (und da eine lange Wanderzeit vorgeschrieben war, durchreiste ein Steinmetz immer fast das gange bl. Römische Reich deutscher Mation), hinter= ließ er auf der fertiggestellten Arbeit, an den firchlichen und profanen Bauten, fein Jeichen als Jeugnis seines Bandwerts und der Jugeborigkeit zu den "Baubutten", jenem ftraff= organisierten großen mittelalterlichen Berufs= verband aller Baumeister, Steinmegen, Maurer u. dal.

Mun wurden die Steinmetzeichenformen nicht willkürlich, gerade wie es einem Meister behagte und gefiel, gebildet, sondern Grunds lage eines jeden Jeichens war die "Muttersfigur" der Bauhütte, bei der der Freigesprochene seine Lehrzeit beendet hatte. So war es mögslich, an Bauten sestzustellen, woher Bausmeister und Gesellen stammten, und welche Baubütte maßgebend war.

Diese Mutterfiguren bauten sich auf den großen, erhabenen Sinnbildern der Trianguslaturen und Quadraturen uff. auf, die erfüllt sind mit einem tiesen Sinninhalt. Das Vershältnis von Gott, All und Menschbeit wird bier umrissen, die Ordnung, Sarmonie und das Gesetz der Welt aufgedeckt. Jede Ableitung aus diesen großen Symbolen übernahm daher auch einen Teil des Sinninhaltes und wurde so Berufung und Richtschnur für den betreffenden Steinmetzen.

Steinmetzeichen des Steinmeten Friedrich



an einer Sandsteinfäule im Berliner Schlog.

Dieses Jeichen könnte aus dieser Triangus

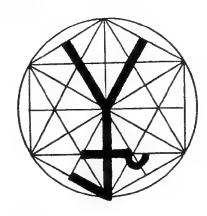

latur gebildet fein.

Steinmetzeichen des Meisters Babertorn



aus Rochlitz (Sachsen).

Dieses Mal könnte aus dieser Mutterfigur

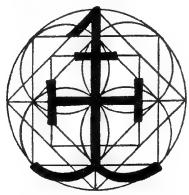

gebildet fein.

Steinmetzeichen am Dom zu Limburg



(Lahn) aus dem Jahr 1538.

Wahrscheinlich aus diefer Mutterfigur ge-

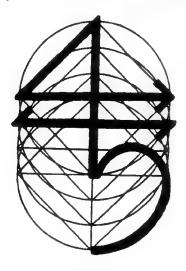

bilbet.

Steinmetzeichen an den Mauern der Burg



Blankenhorn (ein erweitertes Bakenkreuz).

Dieses Zeichen tonnte aus dieser Quadratur

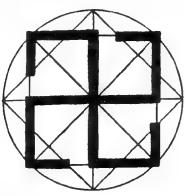

gebildet sein.

Steinmetzeichen aus dem 15. Jahrhundert



an der Rochlitzer Pfarrkirche.

Es könnte aus bieser Triangulatur gebildet

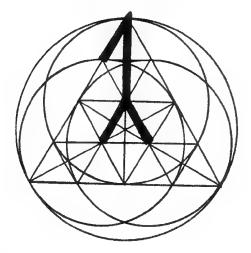

fein.

Und noch einige Steinmetzeichen einfacherer ober gleichmäßigerer Gestaltung, von denen wahrscheinlich nicht alle aus einer Muttersfigur entstanden sind, sondern schon mehr den Charakter von Sandmarben haben.



Ein Dreied mit dem Rechtlreuz — Stein= metzeichen am Dom zu Kanten.



Der Pflug — Steinmetzeichen an der Burg Blankenhorn.

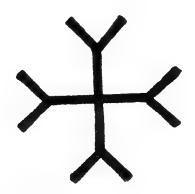

Ein Gabelfreug.



Ein gestürztes Pentagramm.



Eine gepunktete Raute.







£in Sammer.

Alle diese Steinmetzeichen befinden sich am Klostergebäude von Maulbronn.



Iwei gestürzte Taukreuze — Steinmetzzeichen am Markomannenturm zu Klingenberg in Böhmen. (Der Turm soll angeblich bereits im 5. Jahrh. n. J. erbaut worden sein.)

### Die Stabzahlen

Dielfach wird behauptet, daß die Zaussund Zofmarken, falls sie nicht aus Runen oder Sinnzeichen zusammengesetzt sind, die alten "Stadzahlen" wiedergeben. Agrippa von Aettesheim hat in seinem Werk: "De oculta Philosophia (libri III) 1507" — einige Erstlärungen über diese Stadzahlen, die so alt wie die Runen sein sollen, niedergelegt. Bessonders bemerkenswert ist das eine angegebene System, das durchaus folgerichtig und brauchs bar aufgebaut erscheint.

Der "senkrechte Strich" ist hier allen Jahlen in gleicher Länge eigen. Er bilbet gleichsam bas Rückgrat seber Jahl. Rechts und links nach den Seiten zu — entweder in der oberen oder in der unteren Sälfte — werden nun biesem senkrechten Strich Beistriche zugefügt, die dann die einzelnen Jahlenwerte kennszeichnen.

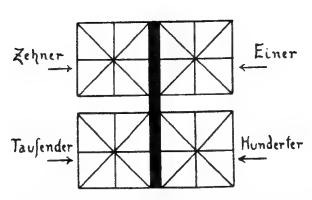

Sur die genaue Einzeichnung der die Einer, die Jehner, die Junderter und die Tausender angebenden Beistriche ist dieses Schema als Grundlage maßgebend.

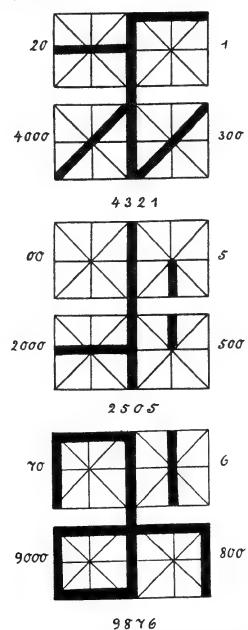

Sier bringen wir drei Beispiele einer Eins zeichnung von Stabzahlen in dieses Schema. Alle Möglichkeiten sind damit erfaßt.

Es folgt nun die Aufstellung aller Grunds zahlen. Mit diefen Zeichen lassen sich alle Jahlenwerte von 1 bis 9999 niederschreiben.

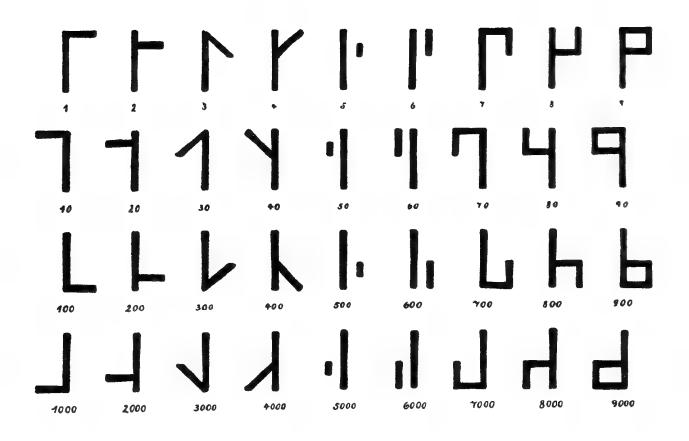

Und zum Schluß noch einige Stabzahlen: Beispiele

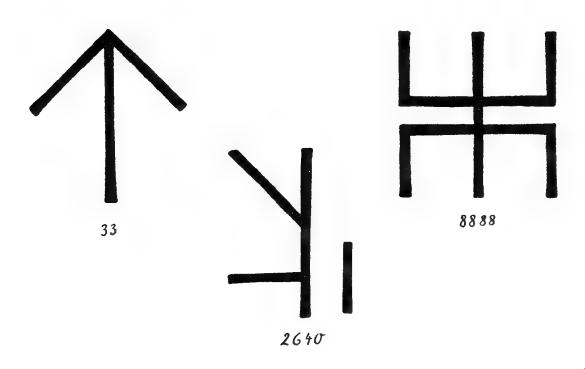

#### Literatur-Verzeichnis

Jum Vergleich, zur Beurteilung, Alärung und Ersweiterung der hier angegebenen Sinndeutungen wurden außer einer fehr großen Jahl von Auffätzen in volkstundlichen und vorgeschichtlichen Jeitschriften herangezogen:

- Bork, Ferdinand "Die Geschichte des Weltbildes" Leipzig 1930.
- Busch an, Georg "Altgermanische überlieferungen in Kult und Brauchtum der Deutschen" München 1986.
- v. Drad, C. Alhard "Die Triangulaturen" Marburg 1897.
- Ebert, Mar "Reallerikon der Vorgeschichte" Berlin 1928.
- Engelhardt, Conrad "Tynske Mosefund" Ropenhagen 1867—69.
- Sehrle, Eugen "Tacitus Germania" Muns den 1935.
- Sehrle, Eugen "Jauber und Segen" Jena 1926.
- Gauch, Sermann "Die germanische Odals oder Allods Verfassung" Goslar 1934.
- Gengmer, Selir "Die Edda" Jena 1934.
- Gralsberger, Corenz "Erziehung und Unterricht im Hassischen Altertum" — Würzburg 1864 bis 1881.
- Grimm, Jatob "Deutsche Rechtsaltertumer".
- Gorsleben, Audolf John "Die Edda" Leipzig.
- Gorsleben, Rudolf John "Sochseit der Menscheit" Leipzig.
- Grober, Karl "Alte beutsche Junftherrlichteit" -
- Sabne, Sans "Die hallischen Jahreslaufspiele" Jena 1926.
- Babne, Bans "Sobafpiele" Jena.
- Sauptmann, S. "Wappentunde" Munchen
- Seife, Karl Georg "Sabelwelt des Mittelalters" Berlin 1936.
- Senne am Rhyn, Otto "Aufturgeschichte des deuts fchen Volkes" Berlin 1897.

- Serrmann, Paul "Das altgermanische Priefters wefen" Jena 1929.
- 500ps, Joh. "Reallerikon der germanischen Alterstumokunde" Strafburg 1918—19.
- Supp, Otto "Wappenkunst und Wappenkunde" München 1927.
- Buth, Otto "Die Sällung des Tebensbaumes" Berlin 1936.
- Suth, Otto "Der Lichterbaum" Berlin 1940.
- Raifer, Franz "Volksbrauch und Aberglaube" Berlin.
- Reller, Ludwig "Die hl. Jahlen in der Symbolik der Katakomben" Berlin 1906.
- Reller, Ludwig "Latomien und Loggien in alter Jeit" Berlin 1906.
- Roffinna, Gustav "Germanische Kultur im 1. Jahrtausend n. Chr." Leipzig 1932.
- Koffinna, Gustav "Die deutsche Vorgeschichte eine hervorragend nationale Wissenschaft" Leips zig 1936.
- Roffinna, Gustav "Ursprung und Verbreitung ber Germanen" Leipzig 1934.
- Koerner, Bernhard "Jandbuch ber Berolds. tunft" Görlitz 1926—88.
- Arause, Wolfgang "Was man in Aunen rigte" Halle 1938.
- Kütelhaus, Sugo "Urzahl und Gebarde" Berlin 1984.
- Langewiefche "Sinnbilder germanischen Glaus bens im Wittelindsland" - Eberswalde 1933.
- Legmann, Beinrich "Der deutsche Volksmund im Lichte der Sage" Berlin 1937.
- Liebmann, P. S. "Al. Sandwörterbuch der driftlichen Symbolit" Leipzig 1892.
- Lindeschmit, Ludwig "Sandbuch der deuts schen Altertumskunde" Braunschweig 1\*\*0-\*9.
- Müller, Sophus "Ordning af Danemarks" Kopenhagen 1888.
- Müller, Sophus "Jernalderens Kunst i Danemark" Kopenhagen 1935.
- Müller, Sophus "Mordische Altertumstunde" Strafburg 1897—98.

- Müller, Werner "Areis und Areug" Berlin 1958.
- Medel, Guftav "Auftur der alten Germanen" Potsdam 1934.
- Pfau, Clemens "Die Rochlitzer Züttenordnung" Rochlitz 1896.
- Pfau, Clemens "Geschichte des Steinbetriebes auf dem Rochliger Berge" Rochlig 1896.
- Rend = Reichert, Aurt "Aunenfibel" Seils
- Reichardt, Konstantin "Aunenkunde" Jena 1986.
- Reuter, Otto Siegfried "Germanische Simmelstunde" - Munchen 1984.
- Saß, 3. "Aultur und Sippengeschichte der fachsisfen Raiserzeit" 1892.
- Scheuermann, Wilhelm "Woher tommt das Batentreug" Berlin 1988.
- Schilling, Beinar "Aleine Aunenkunde" Magdeburg 1937.
- Schott, Georg "Weissagung und Krfüllung im deutschen Volksmärchen" München 1936.
- Schraber, O. "Realleriton der indogermanischen Altertumstunde" Berlin 1929.
- Schreper, Lothar "Sinnbilder deutscher Vollstunft" - hamburg 1936.
- Sou dhardt, Rarl "Vorgeschichte von Deutschland" — Munchen 1934.

- Schult, Wolfgang "Altgermanische Kultur in Wort und Bild" München 1934.
- Schwart, W. "Indogermanischer Volksglaube" - Berlin 1885.
- Spamer, Abolf "Die deutsche Volkskunde" Leipzig 1935.
- v. Spieß, Rarl "Die deutsche Volkstunde als Erschliegerin deutscher Rultur" Berlin 1934.
- Strapgowsti, Josef "Morgenrot und Beidenischwert in der christlichen Aunst" Berlin 1937.
- Strobel, hans "Bauernbrauch im Jahreslauf" — Leipzig 1936.
- Villiers, Elizabeth "Amulette und Taliss mane" Munchen.
- Weigel, Karl Theodor "Aunen und Sinns bilder" Berlin 1935.
- Weigel, Karl Theodor "Lebendige Vorzeit rechts und links der Landstraße" Berlin 1936.
- Willers, Beinrich "Die römischen Bronzes eimer vom Bemmoor" Bannover 1901.
- Wirth, Berman "Aufgang der Menfcheit" Jena 1928.
- Wirth, German "Was beift deutsch?" Jena 1981.
- v. Jaborsty: Wahlstätten, Ostar "Urs väter Erbe in deutscher Volkstunst" Leipzig 1936.

#### Verzeichnis der gedeuteten Zeichen, Runen und Sinnbilder.

a — Rune bafür 34, 87, 92, (104) Abwärtsstrich, schräger 13 achtfüßiges Roß 77 Achtereuz 77, (107) Acht, liegend 35 Adstrad 78 Acht, Siegel der 78 Achtstern 77, 7\$ ae — Rune bafür 95 ai — Rune bafür 98 at=Rune 95 Ummonshorn 62 Undreas=Kreuz 45 anderes Rreuz 45 Unter 26 Untaus:Jeichen 52 Upfel 16, 49 as=Rune 34, \$7, (104) au - Rune bafür 98 Aufwärtsstrich, schräger 13 Huge (Drachenauge) 65 Auge (Seuerauge) 69 Auge Gottes im Dreied 66 Auge Gottes im Rreis 16 Auge im Strahlentrang 16 Auge (Rautenauge) 69 Auge Wodans 16, 19, 66 Urt 22 b - Rune dafür 37, 92 Baldurblume \$1

Balg: (Ball:) Strich 13 Ball 16 Balten 10 bar=Rune 37, 92 Barte 22 Bar-Strich 13 Bauernradfreug 41 Bauge 18, 38, 39 Baum 56, 57, 5\$, 59 Baum des Cebens 57 Baum des Todes 57 Beil 22 Bentheim, Berr-Gott von 33 Berge, drei 67 Berge, zwei 37, (107) Berggewolbe 25 Befen 12, 23, 53, 54, 55 Bettlerhammer 47 binden 60 Bischofestab 62

Blit 30, 91
Blitzbündel 28
Bootshaten 64
böse Sieben 76
Botenstab 11
Brettspielmuster 69
Brezel 39
Brille 36
Bronzeschwert 11, 24
Brustbein 51
Buch mit sieben Siegeln 74
Bügel, verdoppelt 29

c — Rune dafür 99 ch — Rune dafür 97 Christus=Areu3 42, 47

Christus=Kreu3 42, 47 b - Rune bafur 36, 94 dag=Rune 36, 94 Danzig=Rreuz 43 Deichsel 52, (105) Deutscher Mann 57 Donar=Rute 54 Donnerbefen 12, 53 Doppelbügel 29 doppelte Wasserwelle 30 Doppelhade 35, 98 Doppelher3 40 Doppelhakenkreuz 77 Doppelereuz 43 Doppelpfeil 5! Doppelspirale 62 Dorn 33 Dornenkrone 78 Dorn:Rune 22 Drachenauge 65 drei Berge 67 Dreiblatt 65 dreiblättriges Rleeblatt 67 drei Dreiede 67 Dreied (9), 65, (106) Dreiede, drei ineinander 67 Dreied, gepunttet im Areis 66 Dreied mit Auge 66 Dreied mit Rechtfreug (116) Dreierschild 67 Dreierspirale 66 Dreifuß 66, (106) drei Simmeleregionen 20 drei Rreife 66

Dreipaß 66

drei Pfeile 50 drei Duntte 9 brei Wunschringe 20 drei Wunschringe im Siebenspiral= fuß 76 Drudenfuß 70, (107), (116) Drudenfuß, fleiner 55 durchtreugte Raute 68 durchschoffenes (durchbohrtes) herz 39 e - Rune dafür 46, 92 Ehering 18 ch=Rune 46, 92 chu=Rune 32, 92 ei ey - Rune dafür 31, 90 Ei 17 Libenzweig 24 Eidotter 17 einfacher Maueranter 31 Eifernes Kreug 43, 113 eoch=Rune 31, 90 Erdgeist=Jeichen 26 Erdfugel 16 Esche, beilige 10 eu - Rune bafür 98 - Rune dafür 34, \$7, (99) Falanga-espanola-Jeichen 50 Sallftrid des Satans 20 feh=Rune 34, 87, (99) Scuerauge 69 Scuerstahl 63 Slammenschwert 11 flechten 60 Sischblase 21 Sifchgrätenmufter 24 Sreimaurerhammer 47 Süllborn 27 fünfblättrige Rofe 71 Sünffuß 71 Sünfftern 70 g - Rune dafür 45, 88 Gabel 51 Gabelbein 51 Gabeltreug 51 Babeltreuz, vierarmig 44, (116) Bebärgürtel 14 Ged 10, 12 Befag, daraus Lebensbaum 59 Beflecht 27

Beißel 34, (104)

getreuzte Pferdetopfe 45, (106) getreugte Schwerter 113 Bemeindehammer 47 gepunttetes Berg 95 Beficht im Strahlentrang 15 gestürzter Mondnachen 26 Gewölbe 25 gewundener Lebensbaum 59 gifu=Rune 45, \$\$ Glorie Gottes 20, 4! Glüdspilz 47 Glücksrad 78 Glüdsrune 48 Gludoftern 73 Göpel 52 Goldmühle 42 Goldscheibe 15 Bo-Spielbrettmufter 69 Gottesring 18 Gürtel 14 But Bottes 38 But der Sonne 23 h — Rune dafür 35, 56, 57, \$9, (97), (104), 111 Sade, verdoppelt 35 hagal=Rune 35, 56, 57, \$9, (97), (104), 111 bagal=Rune im Sechsftern 71 bagal-Rune, fiebenfach 75 Saten (Bootshaten) 64 Batentreuz 47, 48, 49, (107) Satentreuz, doppelt 77 Batentreug, erweitert (115) Batentreug im Catentreug 49 Balbbogen, zwei 27 Salbkreise, die beiden 28 Sammer 33, 46, 47, 117 Bammertreug 44, 46 Band, schwarze 70 Band, weiße 70 Bantel 36 Sausschlange 3! Bedenrose 71 Beidenhut 27 Heimdalls Horn 27 Berr-Gott von Bentheim 33 Heroldstab 24 Berg 39 Bergblatt 39, 40 Berg, verdoppelt 40 Berg, durchbohrt oder durch: schossen 39 Berg, gepunktet 95 Berenbesen 55 Berenhammer 47 Beragramm 72 Beragramm im Areis 73 Simmelstugel 16

Simmelerad 80

Simmelsregionen, drei 20 Simmelsschlüffel 23, 91, (109) Sirtenstab 62 Sjul-Rad 73 Sochmeister=Areuz 45 Sochmutter 81 Hochvater \$1 Sochzeitsbitterstab 11 Söllengabel 51 Born 27, 61, 62, 63 Hostie 14 Sufeisen 25 Sühnerfuß 55 i - Rune dafür 9, 12, 90, (104) ing-Rune 29, 93, 94, (104) Irminful 10, 63 is=Rune 9, 12, 90 (104) i - Rune dafür 21, 27, 90 jar=Rune 21, 27, 90 Judenstern 73 t - Rune dafür 24, 33, 51, \$8, (99), (104) Ralvarientreuz 42, 46, 52 Rarfunkelrad 79 Rarnevalschiff 26 taun=Rune 24, 33, 51, \$\$, (99), (104)Reim 9 Rernscheibe 17, 18, 112, (116) Reffel, daraus Lebensbaum 59 Riel 26 Kirchenschweizerstab 16, 24 Aleeblatt, dreiblattrig 67 Kleeblatt, vierblättrig 69 Kleeblattereuz 44 Rnoten 59, 60 tnüpfen 60 Kommandostab 10 Rorb, daraus Cebensbaum 59 Krabenfuß 55 Rrang mit Strahlen 15 Rreis 14, 15, 18, 111 Areis mit Beragramm 73 Rreis mit Strablen 15 Kreis, fentrecht gespalten 21 Areis, fentrecht geteilt 20 Arcisscheibe 15, 17 Areis, waagerecht durchstrichen 22 Kreis, waagerecht geteilt 21 Rreife, drei 66 Rreise, zwei - getrennt 112 Rreise, zwei - zusammen 112 Areuze: Achtereuz 77, 207 anderes Areuz 45

Undreas: Kreuz 45

Bauernradfreug 4!

Unterfreug 26

Christus=Areu3 42, 47 Danzig: Rreuz 43 Doppeltreuz 43 Doppelhatentreuz 77 eh=Rune 92, 46 Eifernes Rreug 43, 113 Babelfreug 51 Babeltreug, vierarmig 44, 110 getreuste Pferdetopfe 45, 106 gefreugte Schwerter 113 gifu=Rune 45, \$\$ Goldmühle 42 Sakenkreuz 47, 48, 49, 107 Satentreug, erweitert 115 Satentreug im Tagentreug 49 Sammertreug 44, 46 Sochmeister=Areuz 45 Ralvarienfreug 42, 46, 52 Rleehlattereuz 44 Areuggott 53 Krückenkreuz 44 Rugelfreug 43 Lebenstreug 56 Tilientreuz 44 lothringisches Kreug 43 Maltreuz 45, 106, 107, 109, 112 Mordfreuz 41 Münfterfreug 52 naut=Rune 46, 90 Ordensfreug 43 Destfreug 47 Quefte 41 Radkreuz 40 Rechtfreuz 42, (104), (108), 112, (116) Ritterfreug 48 Rosentreuz 44 Schächertreuz 46, 52 Schachrune 45 Schragen 45 Schrägfreug 45 Sühnetreug 41, 43 Swastika 48 Cautreu3 40, 46, 104 Tatenfreuz 43, 49 Teufelstreuz 53 Weltereug 56 Wetterfreug 43 Wodanstreuz 53 Areuzgott 53 Rreug mit Schlinge 38 Krüdenrad 79 Krummstab 62, (117) Rugel 16 1 - Rune dafür 34, 93, (104) Labyrinth 62 lagu=Rune 34, 93, (104)

Lanze 11

| Lebensbaum 55, 56, 57                             | Mimbus Bottes 20, 41                |
|---------------------------------------------------|-------------------------------------|
| Lebensbaum, gewunden aus einem Gefäß sprießend 59 | Notarsiegel 7\$                     |
| Lebenstreuz 56, 57                                | 0 - Rune dafür 38, 94               |
| Lebensschiff 26                                   | Obelist 16                          |
| Leib Gottes 14                                    | odal=Rune 38, 94                    |
| Leiterbaum 58                                     | oe — Aune dafür 98                  |
| Lichtträger 52                                    | Oppositionszeichen 36               |
| Liebesoratel \$1                                  | Ordenstreuz 45                      |
| Liebespfeil 50                                    | Ofterei 17                          |
| liegende Ucht 35                                  | Ofterfladen 15                      |
| Liftorenbundel 10                                 | p - Rune bafur 32, 91               |
| Lilie 63                                          | Papstwappen 46, (106)               |
| Lilienstab 64                                     | Patensemmel 27                      |
| Eilientreu3 44                                    | Pentagramm 70, (107), (116)         |
| Lindenblatt 40                                    | peord=Rune 32, 91                   |
| lothringisches Areuz 43                           | Pesttreuz 47                        |
| m — Rune dafür 22, 36, 53, 91;                    | Pfeil 50                            |
| 92, 93, (104)                                     | Pfeile, drei 80                     |
| Matrotosmos-Jeichen 42                            | Pfeile, doppelt 51                  |
| Mal des Jeugers 22, 93                            | Pfeilstamm 5\$                      |
| Maltreuz 45, 89, (106), (107),                    | Pferdetopfe, gefreuzt 45, (106)     |
| (109), 112                                        | Pflug 33, (116)                     |
| man=Rune 22, 36, 53, 91, 92, 93,                  | Pforte 25                           |
| (104)                                             | Phallus 12                          |
| Marguerite \$1                                    | Pilgermuschel \$0                   |
| Marschallstab 10<br>Marterl 50                    | Dil3 47                             |
| Martinshörnchen 27                                | Pinsel 25, 54                       |
| Mattenmuster 59, 68, (110)                        | Pritsche 12                         |
| Maueranter, einfacher 31, (109)                   | Punkt 9, (106), (116)               |
| Maucranter, großer 56                             | Puntte, drei 9<br>Puntte, sieben 74 |
| Meilenstein (mit Augel) 16                        | punktiertes Jeichen 9               |
| Menhier 12                                        | punktumrandetes Seichen 9, (107)    |
| Mistelblüte 71                                    | Pyramide 66                         |
| Mitgartschlange 19                                | 1                                   |
| Mjölnir 46                                        | q — Rune dafür 99                   |
| Mohnstrietzel 62                                  | Quadrat 6\$                         |
| Mondnachen 26, (106)                              | Quaft 12, 54                        |
| Mondnachen, gestürzt 26                           | Quaft mit Ring 28                   |
| Mondnachen, zwei 28                               | Queste 41                           |
| Mordireuz 41                                      | Quinteffeng 69                      |
| Müble 54                                          | r - Rune bafur 32, \$8, 91          |
| Müblespielbrett 49                                | Rad, vierspeichig 40, 42            |
| Mühlstein 19                                      | Rad, fechespeichig 78, 79           |
| Müllerin, die schöne 42<br>Münsterkreuz 52        | Rad, fiebenspeichig 76              |
| Muschel so                                        | Rad, achtspeichig 7\$               |
| situlater +0                                      | Rad, neunspeichig to                |
| n — Rune dafür 46, 90                             | Rad, zwölfspeichig so               |
| Machen 26                                         | Rad, sospeichig \$1                 |
| Magelschiff 26                                    | Rad, szspeichig #1                  |
| Marrentappe 27                                    | Radelsführer 41                     |
| naut-Rune 46, 90                                  | Radfreuz 40                         |
| Meunerrad so                                      | rad=Rune 32, **                     |
| 67 A                                              | 1 32 64                             |
| Meunstern 79                                      | Raute 6\$, 94                       |
| Mestel 60                                         | Raute, durchfreugt 6\$              |
|                                                   |                                     |

```
Raute, fentrecht gefpalten 21, 90
Rechtect 69
Rechtfreu3 42, (104), (108), 112,
    (110)
Regenbogen 25
Reichsapfel 49
Reif 18
Richterftab 10
Richtrad 76
Richtscheit 47
Richtschwertes, das Jeichen des 53
Ring 18, 19, 20, 111
Ring aus Strob 14
Ring des Jahres 19
Ringhorn 61
Ring mit Quaft 28
Ringe, zwei ineinandergreifend 35
Ritterfreug 43
Rofe, fünfblättrig 71
Rose (Bedenrose) 71
Rosentranz 44
Rose, sechsblättrig 74
Runen:
  Aune für a 34, $7, 92, (104)
  Rune für ae 95
  at-Rune 95
  as=Rune 34, $7, (104)
  Rune für ai gs
  Rune für au 9$
  Rune fur b 37, 92
  bar:Rune 37, 92
  Rune für c 99
Rune für ch 97
  Rune für 8 36, 94
  dag=Rune 36, 94
  Xune für e 32, 46, 92
  eh=Rune 46, 92
  ebu-Rune 32, 92
  Rune für ei (ey) 31, 90
  eoch=Rune 31, go
  Rune für eu 9$
  Rune für f 34, $7, (99)
  feh=Rune 34, $7, (99)
  Rune für g 45, $$
  gifu=Rune 45, $$
  Rune für b 38, 86, 87, 71, $9 (97), (104), 111
  hagal-Rune 35, 56, 87, 71, $9,
  (97), (104), 111
Rune für i 9, 12, 90,
  ing=Rune 29, 93, 94, (104)
  is-Rune 9, 12, 90
Rune für j 21, 27, 90
  jar=Rune 21, 27, 90
  Rune fur ja (ea) 32, 98
  Rune für t 24, 38, 51, $$, (99),
       (104)
  taun=Rune 24, 58, 51, **, (99),
       (104)
```

| Rune für I 34, 93, (104)<br>lagu=Rune 34, 93, (104) |
|-----------------------------------------------------|
| Rune für m 22, 36, 53, (91)                         |
| 92, 93, (104)<br>man-Rune 22, 36, 53, (91), 92,     |
| 93, (104)                                           |
| Rune für in 46, 90<br>naut-Rune 46, 90              |
| Rune für ng 29, 93, 94, (104)                       |
| Rune für 0 38, 94                                   |
| Rune für 0e 98<br>obal=Rune 38, 94                  |
| Rune für p 32, 9!                                   |
| peord-Rune 32, 91                                   |
| Rune für q 99<br>Rune für r 32, 53, 88, 9!          |
| rad=Rune 32, 88                                     |
| Rune für f 24, 30, 91                               |
| fig=Rune 30, 9!<br>fol=Rune 24, 9!                  |
| Rune für fch 98                                     |
| Rune für t 50, 92, (104) Rune für th 22, 87         |
| thurs-Rune 22, \$7                                  |
| tyr=Rune 50, 92, (104)                              |
| Aune für u 24, 25, \$7, (105), (109), 113           |
| Rune für ue 98                                      |
| ur=Rune 24, 25, 87, (105), (109),                   |
| 713<br>Rune für v 99                                |
| Rune für w 23, 89, (105)                            |
| wenne-Rune 25, \$9, (105)                           |
| Rune für p 99<br>Rune für p 40, 54, 55, 95,         |
| (104), 113                                          |
| yr=Rune 40, 54, 55, 95, (104), 113                  |
| Rune fur 3 53, 91, 97                               |
| 3iu=Rune 32, 95                                     |
| Rute 12, 23, 54<br>Rute (Wünschelrute) 52           |
| Rutenbundel 10                                      |
| f - Rune bafür 24, 30, 91                           |
| Samentorn 9                                         |
| Sanduhr 36                                          |
| Säule 10<br>fc — Rune dafür 98                      |
| Schachbrettmuster 69                                |
| Schächerfreuz 46, 52                                |
| Schachrune 45<br>Scheibe 17, 18, 20                 |
| Schiff 26                                           |
| Shild 17<br>Shild dreifach 67                       |
| Shild, dreifach 67<br>Shild Davids 73               |
| Schlange 31, 37                                     |
| Schlangen, zwei 27                                  |

```
Schlangenlinie 30, 111
Schlangenring 19
Schlinge 37
Schlinge mit Areu3 38
Schnede 62
schöne Müllerin, die 42
Schragen 48
schräger Abwärtsstrich 13
schräger Aufwärtsstrich 13
Schrägfreug 48
Schulzenstab 11, 16, 24
Schwert 11, 24
Schwerter, zwei gefreugte 113
schwarze Sand 70
sechsblättrige Rose 74
Sechsfuß 74
fechsspeichiges Rad 73
Sechsstern 72
Sechssterne, zwei 72
Sechsstern mit hagal-Rune 71
Scelenloch 18
Seelenzopf 27
feine Siebenfachen 75
Seil 28
Seil der Engel 38
fentrechter Strich 9, 12, 90
fentrecht geteilter Kreis 20
fentrecht gespaltener Areis 21
fentrecht gespaltene Raute 21, 90
Senfe 31, 34, 93, (104)
Septagramm 75, 76
Serual-Rune 33
 Serualftern 72
 Sieben, bofe 76
 Siebenpunkt 74
 Siebensachen, seine 78
 Siebensonnen 74
 Siebenspiralfuß mit den drei
     Wunschringen 76
 Siebenftern 75, 76
 Siebenstrahliger 75
 Siegel der Acht 78
 Siegel Salomons 73
 Siegel, sieben 74
 fig=Rune 30, 91
 Sleipnir 77
 fol=Rune 24, 91
 Sonnentugel 16
 Sonnenscheibe 15
 Sonnensense 31
 Sonnenstrahl 11, 23
 Sparren 24, 87, 88
 Speer 11
 Spinne 77
 Spirale, einfach 61
 Spirale, doppelt 62
 Spirale, dreifach 66
 Spiralhatentreuz 48
 Stab 10, 11, 12, 16, 62, 64
```

```
Stab Wodans 23
Stab, zerbrochen 12
Stamm des Weltenbaumes 10
Ständer 55
Staubtorn 9
Steinfreis 14
Stelen 12
Sterne:
  fünfzadig 70
  sechszadig 71, 72
  fiebengadig 75, 76
  achtzackig 77, 7*
  neunzadig 79
  Glüdsftern 73
  Judenstern 73
  Serualftern 72
  Wirtshausstern 72
  zwei Sterne 72
Storchzeichen 31, (106)
Strahlenauge 16
Strahlengesicht 15
Strahlenfrang 15
Stredichere 29
Strich, abwärts schräg 13
Strich, aufwärte fcbrag 13
Strich, sentrecht 9, 12, 90
Strich, waagerecht 12, 13
 Strict 20, 28
 Strohring 14
 Strohzopf 60
 Stundenglas 36
 Stütze 53, (107)
 Sühnefreug 41, 43
 Swastika 48
 t - Rune dafür 60, 92, (104),
     (105)
 Tatenfreus 48
 Tatentreus mit Batentreus 49
 Taukreuz 33, 46, (104), (117)
 Teufeletreis 14
 Teufelstreug 53
 Teufelsloch 25
 Teufelsfeil 62
 th - Rune dafür 22, $7
 thurs=Rune 22, $7
 Codespfeil 50
 Totenbaum 57
 Cotenschiff 26
 Tor 55
 Torbogen 25
 Trauerbaumchen 5$
 Triangulatur 65, 114, 116
 Troja=Burg 61
 Tulpe 64
 Türklopfer 19
 Türring 19
 tyr=Rune 50, 92, (104), (105)
```

v — Rune dafür 99 Derlobungsring 18 Dersteigerungshammer 47 vierarmiges Gabeltreuz 44, (116) vierblättriges Kleeblatt 69 vier Elemente 68, 69 vierspeichiges Rad 40, 42 vier Welteden 68, 69

w — Rune dafür 28, 89, (105) waagerechter Strich 12, 13
waagerecht durchstrichener Rreis 22
waagerecht geteilter Rreis 21
Wasserecht geteilter Rreis 21
Wasserecht geteilter Rreis 21
Wasserecht geteilter Rreis 20
Wasserecht geteilter 30
Welle 30
Welle 30
Weltachse 10, 12
Welteden, die vier 68

Weltenbaum 57 Weltenbaum, Stamm des 10 Weltscheibe 20 Weltereug 56, 57 Wendehorn 56 wenne=Rune 23, \$9, (105) Wetterfreug 43 Widdergeborn 63 Wiege 63 Windbretter 46 Wirbelftern 81 Wirtshausstern 72 Wodansauge 16 Wodanstnoten 60 Wodanskreuz 53 Wolfsangel 31, 98 Wolfszahn 27 Wünschelrute 52 Wunschmühle 42 Wunschringe, drei 20 Wunschringe, drei, mit Sieben-spiralfuß 76 r - Rune bafur 99 y — Rune dafür 40, 54, 55, 95, (104), 113 pr=Rune 40, 54, 55, 95, (104), 113 3 - Rune bafur 58, 91, 97

Zauberknoten 27, 29, 35, 40, 59, 60, 61, 67, 68, 69, 70, 72, 75, 76, 78, 79 Zauberring 18 Jaun 59 Jepter 10, 64 zerbrochener Stab 12 Ziegel 69, (107) Sipfelmütze 27 Zitrone 17 3iu=Runc 32, 95 Jopf 27, 60 Junfthammer 47 zwei Berge 37, (107) zwei Bügel 29 zwei getreugte Pferdetopfe 45, (106) zwei gefreugte Schwerter 113 zwei Salbbogen 27 zwei Halbkreise 28 3wei Kreise, getrennt 112 zwei Kreise, zusammenftebend 112 zwei Mondnachen 28 zwei Ringe, ineinandergreifend 35 zwei Schlangen 27 3wei Sterne 72 3wiefache, der 56 3wiefel 81 zwölfspeichiges Rad so

In unseren Sinnzeichen ist ein wichtiges Stück der deutsch=ger=manischen Seele Gestalt geworden. Uber 400 Zeichen, Runen und Sinn=bilder, wie sie sich namentlich auf Geräten der Vorzeit, auf Werken der Volkskunst und vielen Kunst= und Gebrauchsgegenständen sinden, sind in diesem Buche zusammengetragen und in ihren verschiedenen Bedeu=tungssichsten knapp, aber doch möglichst erschöpfend erklärt. Auch die Zusammenhänge mit Brauchtum und Sage sind dabei berücksichtigt.

Besondere Abschnitte beschäftigen sich mit Entstehung und Anwendung

der Runen im Wandel der Zeiten, mit Hofmarken, Stabzahlen, Stein=metzzeichen und den Zeichen der Sippenkunde. Überauß reizvoll ist es, sestzustellen, wie diese verschieden=artigen Zeichen auß ferner und naher Vergangenheit auf gewisse urdeutsche Anschauungen von Welt, Wert und Leben hinweisen, die ihnen allen gemeinsam zugrunde liegen.

So gibt dies Buch eine allseitige Behandlung und Darstellung der deutschen Sinnzeichen, in der man sinnend liest und die man immer wieder zur Hand nimmt, ohne sie je ganz auszuschöpfen.

## HISTORISCHE FAKSIMILES Reprint für Forschungszwecke, insbes. zur Ergänzung von Sammlungen.

Erscheinungsjahr 1982

FAKSIMILE-VERLAG/VERSAND D-2800 Bremen 1 · Postfach 10 14 20

Der Faksimile-Versand liefert eine große Auswahl außergewöhnlicher Nachdrucke. Fordern Sie unser neues Gesamtverzeichnis an!